

## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834H36 BH87

Volume

Mr10-20M



Gezeichnet von Franz Rugler Gestochen von Eduard Mandel Erschienen bei E. S. Schroeder in Berlin.

# Heinrich Heine

Gesammelte Aufsätze

nad

Hermann Hüffer

Serausgegeben

von

Ernft Elfter



Georg Vondi · Verlin 1906 BH87 BH87

#### Vorwort.

Bermann Süffer, ber Verfaffer bes vorliegenden Werkes, hat am 15. März 1905 sein arbeit- und erfolgreiches Gelehrtendasein beschlossen. Er war ein Sohn ber roten Erbe, hatte in Münfter am 24. März 1830 das Licht der Welt erblickt und wuchs dort in behäbigen, für die Pflege von Geift und Serz gleich förderlichen Verhältniffen heran. Sein Vater, ein tüchtiger Verwaltungsbeamter, war feit 1842 Oberbürgermeifter ber Stadt; feine aus Bonn ftammenbe geiftig hochstehende Mutter erweckte frühzeitig sein Interesse für Runft und Literatur. Der begabte Jüngling bezog 1848 bie Universität Bonn, wo er sich zunächst ben philologisch-historischen Disziplinen widmete, doch wandte er sich nach einiger Zeit ber Rechtswissenschaft zu, unter anderm bestimmt durch die Rücksicht auf ein Augenleiden, das ihm fortan ein unwilltommner Begleiter burch bas Leben bleiben follte. Nachdem er seine Studien 1853 in Breslau durch Erwerbung des Dottorhutes abgeschlossen hatte, bestieg er schon zwei Jahre später in Bonn als Privatdozent die akademische Lehrkanzel, von der herab zu wirken ihm von früher Jugend an als wünschenswertes Ziel erschienen war. In Bonn ruckte er bann allmählich zum außerordentlichen und ordentlichen Professor auf, wurde Geheimrat und bewies in dem Jahre von 1890 auf 1891 großes Geschick als Rektor ber Alma mater. Studienreisen führten ihn bes öfteren ins Ausland, namentlich nach Italien und Frankreich, und in Wien, wo fich wichtige Teile des kaiserlichen Archivs ibm als dem ersten erschloffen, verbrachte er mährend einer Reihe von Jahren in ftrenger, hingebender Arbeit die gewinnbringenden Wochen feiner akademischen Ferien. Sein Saus in Bonn, bas burch bas kunftlerische Wirken seiner bochbegabten Gattin verschönt wurde, war viele Jahre hindurch der Mittelpuntt ber geiftreichften Befellichaft.

Obwohl Professor bes Staats- und Kirchenrechts, hat Suffer boch ganz überwiegend als Siftoriker eine ungemein reiche schriftstellerische Tätigkeit entfaltet, und zwar find es die Jahrzehnte bes ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts, über die er bahnbrechende Forschungen veröffentlicht bat; vor allem baben seine Arbeiten über die Zeit der französischen Revolution und des Napoleonischen Raiserreichs, tros ber peinlichen Fehbe mit Sybels Autorität die fteigende Unerkennung der Fachtreise erfahren. Bei alledem waren es in erster Linie die Beziehungen Frankreichs zu ben beutschen Lanbern, und namentlich zu benen bes Weftens, was Suffers wissenschaftliches Interesse in Anspruch nahm; sein warmes Serz für die Geschicke ber Seimat wies seiner Forschung die Wege. Und eben dieser Zug seines Serzens führte den feinsinnigen Liebhaber der Poesie auch zu ftreng wiffenschaftlicher Beschäftigung mit ber größten Dichterin Westfalens, Unnette von Drofte-Sülshoff, und mit dem Ganger der "Lorelei".

Es ist weder hier der Ort, noch meines Umtes, der historischen Arbeiten Süffers genauer zu gedenken. Aber wie in seiner ausgezeichneten Biographie der Annette von Droste, so auch in seinen Schriften zur politischen Geschichte vereinigte Süffer das gründlichste Quellenstudium mit seinsinnigem Urteil und ungemein geschmackvoller Darstellung. Beharrlicher Fleiß, kluge Besonnenheit und die milbe Ruhe einer humanen Weltanschauung sind allen seinen Arbeiten in gleichem Maße zustatten gekommen; diese herrlichen Gaben begründen auch den dauernden Wert seiner Forschungen über Seinrich Seine.

Es war an einem schönen Junitage des Jahres 1903, als ich Hermann Süffer zum letzten Male sprach. Wir waren uns in einem nahezu zwanzigjährigen, ziemlich regen brieflichen Austausch nahe getommen, soweit es ein erheblicher Altersunterschied gestatten mag; wir hatten uns in unseren beiderseitigen Bemühungen um das Verständnis Heinrich Heines oft zustimmend berührt, sein und mein Urteil über die Gesamterscheinung des Dichters gelangte zu ähnlichen, wenn auch nicht identischen Ergebnissen, und wie ich mehrere Untersuchungen des verehrten Mannes schon vor der Veröffentlichung kennen lernte, so war es mir stets von höchstem Wert, über jede einschlägige Arbeit aus meiner Feder in erster Linie sein verständnisvolles, kritisches Wort zu vernehmen. Aber so harmonisch und für mich im Innersten erstreulich ein solcher geistiger Verkehr mit Hüsser war, so hatte ich

boch nur einige Male Gelegenheit gehabt, in persönlicher Begegnung ben starken Eindruck seines wissenschaftlichen Reichtums und seines abgeklärten Urteils zu genießen. Daher drängte es mich, in jenen Pfingsttagen nach Bonn zu eilen, nur um ihm in Berehrung die Sand zu drücken; denn er hatte das 73. Lebensjahr vollendet, und trübe Anzeichen seiner Gesundheit mahnten daran, daß dem rastlosen Fleiß des unermüdlichen Forschers bald ein Ziel gesteckt werden dürste. Alls ich ihm nach Stunden, die mir immer unvergeßlich bleiben werden, unter vier Augen Lebewohl sagte, dat er mich, ihm bei einer zusammensassenden Beröffentlichung seiner Studien über Seine behilslich zu sein oder, wenn ihm Zeit und Kraft dazu nicht mehr geschenkt sein sollte, mich dieser Aufgabe selbständig zu unterziehen. Zu einer gemeinsamen Arbeit ist es nicht mehr gekommen: der Tod hat ihn abgerusen, ehe wir uns über die Anordnung des Buches genauer besprochen hatten.

Diese Sachlage ift nicht ohne Einfluß geblieben. Der Verfasser selbst würde vielleicht an manche Stelle die bessernde Sand gelegt haben, die ich unverändert wiedergegeben habe. Ich sage: vielleicht; benn Süffer brachte fast immer so gründlich burchgearbeitete und ausgereifte Forschungen auf ben Martt, daß nachträglich nur felten etwas zu ändern war. Wo er wirklich einmal geirrt hatte ober durch neu zutage getretene Untersuchungen berichtigt worden war, habe ich mit wenigen Strichen das Erforderliche einsetzen können. Aber folche Fälle find felten; fie haben teine Bedeutung für das Wert. Und ware dem nicht so gewesen, hatte ich die Pflicht gefühlt, im Interesse ber Wiffenschaft tiefere Eingriffe vorzunehmen — wer weiß, ob nicht das Ganze dadurch in sich zusammengefallen wäre; ich wäre vielleicht ber Gefahr erlegen, die Ansichten bes Autors burch meine eigenen zu verfälschen oder von seinem reizvollen Stil den Schmelz und Blütenstaub zu tilgen. Bei der Art von Güffers Schaffen ist von allebem nicht die Rebe: das Buch ift ganz und unverändert fein eigen, in Inhalt und Form. So wie es ift, mag es willtommen sein, und so wird es willtommen geheißen werben.

Doch, wie gesagt, er selbst würde vielleicht gleichwohl einen andern Weg eingeschlagen haben als ich: er würde vielleicht durch entschiedenen Griff das Ganze anders zugeschnitten haben, als ich es tun durfte. Es lag in seiner Absicht (wie ich aus einem von ihm hinterlassenen Blatte ersehe), die Aufsätze derart zu ordnen, daß sie sich

ber Chronologie von Seines Leben angepaft hätten, und so hätten also 3. 3. die mehrfachen Bemühungen Suffers, über bas Geburtsjahr Beines vollends ins Klare zu kommen, nicht wie jest an bas Ende bes Werkes, fondern an ben Unfang verwiesen werden muffen. Dieses Verfahren hätte jedoch wegen mancher Einzelheiten, die vorgebracht werden, nicht ohne bedeutende Umgeftaltungen des Textes burchgeführt werden können, Umgestaltungen, die wohl dem Autor, nicht aber dem Serausgeber geziemen. Es kommt hinzu, daß Suffer in ben später geschriebenen Auffägen bes öfteren Berweisungen auf bie früheren angebracht hat; und auch diese hätte ich tilgen ober umformen muffen, wenn ich ber erwähnten Gruppierung bes Stoffes ben Vorzug gegeben hätte. So blieb für mich nichts anderes übrig, als die Mehrzahl der Essays in der Reihenfolge ihrer Entstehung abdrucken zu lassen. Sie werden auch so ihre Wirkung tun und werden wie die fich erweiternde Erkenntnis des Autors felbst, so die Fortschritte ber Beineforschung im allgemeinen in anziehender Weise verdeutlichen. Rur für die älteren Auffätze, die vor dem Jahre 1878 entstanden waren, hatte Suffer felbst bereits in seinem Buchlein "Aus dem Leben Seinrich Seines" die Anpassung an den Lebenslauf des Dichters durchgeführt, und es schien mir das Richtige, diese Gruppe seiner Auffätze, über ber er sichtend hat walten können, als erften Teil unferer Sammlung in ihrer schönen Rundung unverändert zu erhalten. Der Verlagsbuchhandlung der Serren Gebrüder Paetel spreche ich auch an dieser Stelle den wärmsten Dant bafür aus, baß fie gestattet bat, jene ältere Schrift ber vorliegenden vollständig einzuverleiben.

Süffer hat in der Mehrzahl seiner Aufsätze über Beine neues Material erschlossen. Er war durchdrungen von der Überzeugung, daß die Ausdeckung greisbarer Tatsachen sehr viel wertvoller sei als kühne Urteile und Konstruktionen und schöne Redensarten. Er hat immer sesten Boden unter den Füßen. Durch den Sinweis auf die Papiere aus dem Nachlaß Sethes, Detmolds, Kellers, durch die Mitteilung der Bonner Universitätsatten usw. hat er unsere Kenntnis von Beines Leben und Schaffen wesenklich bereichert. Er entwickelte in allen diesen Fällen einen sehr glücklichen Spürsinn. Indessen dieses Waterial ist nun durch ihn in den Besitz vieler übergegangen; es ist von der Beineforschung mannigsach ausgebeutet und ausgedeutet worden; man könnte sagen: "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der

Mohr tann geben," und möchte vielleicht auf eine erneute Darbietung dieser Materialien verzichten. Indeffen, was für viele Fälle zutreffen bürfte, wäre doch in dem vorliegenden schwerlich das Richtige. Deshalb nicht, weil die Art und Weise, wie uns Suffer zum Teilnehmer feiner neuen Einsichten macht, einen befonderen Reiz ausübt. Er verfteht es ausgezeichnet, das Einzelne in seiner allgemeinen Bebeutung zu würdigen, er weiß es historisch und psychologisch zu interpretieren, und er bringt eine Fülle glücklicher und überzeugender Urteile vor, die in ihrer Gesamtheit einen sehr wertvollen Beitrag zur einsichtigen und unbefangenen Schätzung bes Dichters und Menschen Seine bilben. Mögen die Auffätze immerhin von ungleichem Werte fein, mogen biejenigen über Seines Gedichte und über das Manuffript der "Romantischen Schule" nicht mehr viel besagen, mogen in ben Erörterungen über Seines Geburtsjahr kleine Wiederholungen ftoren, das Bange Diefer Schriften ift doch berart, daß es kein Freund und Verehrer des Dichters miffen möchte; und ein Mann, deffen Forschung so dauernde Spuren hinterlassen hat wie diejenige Süffers, ein Mann, ohne deffen Leiftungen das Charatterbild Seines um wesenkliche Züge ärmer sein würde, der hat wohl ein Unrecht darauf, daß wir seinem besonnenen Fleiße überall mit Unteil begegnen. Was er uns fagt über Beines Stellung zu Religion und Politit, über seinen Wit, seinen Familiensinn, seine rein menschlichen Züge, fein Wohlwollen gegenüber Bedrängten, fein nachfichtiges Entgegenkommen gegenüber Freunden, ift nicht in der Wallung eines augenblicklichen Gefühls niedergeschrieben worden, sondern mit kluger, weitschauender Überlegung. Dadurch erzielte Süffer ben großen Gewinn, daß er wohl niemals etwas zurückzunehmen hatte, ober daß er fich gar im Laufe ber Jahre in Widerspruch gesetht hatte zu feinen eigenen Behauptungen. Vielleicht wäre hier und da ein schärferes Wort am Plate; Süffers Cadel, der natürlich auch nicht ausbleibt, ift immer reichlich zahm. Go würde es befreiend wirken, wenn er bei Mitteilung der Briefe Seines an Detmold einmal mit träftiger Fauft dazwischen schlüge. Aber die milbe Rube, die Suffer überall bewahrt, gehört zu den schönen Vorzügen seines reinen Charatters, und wer möchte verlangen, daß sich diese abgeklärte Sobeit, diese edle Gelaffenheit, die zu dem Sumanitätsideal unfrer Rlaffiter hinanftrebt, in den Ingrimm einer harten Willensnatur verwandelte? Süffer war gewiß tein Freigeift, aber ein wahrhaft freier Geift; er wird benienigen.

die das Bild Seines nur noch durch die Brille Nietzsches oder durch die der sozialdemokratischen Doktrin zu sehen vermögen, nicht Genüge tun, aber er wird, indem er diese Einseitigkeiten meidet, um so sicherer zu einem Standpunkt geleiten, von dem aus sich die klarste Aussicht eröffnet. So darf man wohl hoffen, daß in unserer Zeit, die frei genug zu sein scheint, dem großen Dichter das längst verdiente Denkmal auf deutschem Boden endlich zuzugestehen, auch Süffers Stimme von vielen gern aufs neue wieder vernommen werden wird.

Doch ich glaube, auch benen, die sich seinen Einsichten und Ansichten verschließen, wird das Buch manchen Genuß gewähren können, denn es ist ausgezeichnet durch einen ebenso vornehmen wie lichtvollen Stil. Süffer hat sich viel mit den Einslüssen Frankreichs auf unser Geistesleben beschäftigt: es kann sein, daß die Leichtigkeit und Rlarbeit, mit der sich viele Schriftsteller jenseits der Vogesen auszudrücken verstehen, auf ihn hinüber gewirkt hat; gewiß hat auch Beines Meisterschaft der Rede den Anteil seines klugen Interpreten besonders geweckt; auch von ihm hat Güffer gelernt. Aber der wichtigste Grund, warum uns seine Worte immer wieder (und um so mehr, je öfter wir ihn hören) sessen Worte immer wieder (und um so mehr, je öfter wir ihn hören) sessen doch darin, daß sie in ihrer harmonischen Ruhe, in ihrer Feinheit und Sicherheit sein eignes Ich wie in einem wohlgeschlissenen Aristall widerspiegeln. Fehlte seinen Arbeiten dieser Reiz des persönlichen Stils, ich weiß nicht, ob sie nicht einer ihrer schönsten Eigenschaften verlustig gingen.

So mag das Buch wohl manche Freunde finden, und wenn es auch nur Fragmente bietet, es wird doch in seiner innern Einheit verstanden und gewürdigt werden.

Marburg a. d. L., im April 1906.

Ernft Elfter.

| ^           | ~   | V.  |
|-------------|-----|-----|
| Ct          | th. | ለተ  |
| <b>~</b> )+ | w   | alt |

|                                                          | Gette |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Herausgebers                                 | V     |
| Erfter Teil                                              | 1     |
| Vorwort zum ersten Teil                                  | 3     |
| I. Aus Beines Jugendzeit. Beine und Chriftian Sethe .    | 7     |
| II. Beine vor dem Bonner Universitätsgericht             | 49    |
| III. Beines Abgangszeugnis                               | 63    |
| IV. Heine und J. B. Rouffeau                             | 68    |
| V. Zu Beines Gedichten                                   | 80    |
| VI. Seine und Karl Sillebrand                            | 100   |
| VII. Außerungen Beines über Die mufikalische Bearbeitung |       |
| feiner Gedichte                                          | 105   |
| Zweiter Teil                                             |       |
| VIII. Heinrich Beine und Johann Hermann Detmold          |       |
| IX. Das älteste Manustript der "Romantischen Schule".    |       |
|                                                          |       |
| X. Ein französischer Biograph S. Heines                  | 191   |
| XI. Zur neuesten Seine-Literatur                         | 199   |
| XII. S. Heine und Ernst Christian August Reller          | 224   |
| XIII. Wann ist Seinrich Seine geboren?                   |       |
| XIV. Seine auf dem Lyzeum und Gymnasium in Düsseldorf    |       |
| XV. Noch ein Wort über S. Seines Geburtsjahr             | 275   |
| XVI. Zu Seines Geburtstagsfeier                          | 279   |
| XVII. Seine und Napoleon                                 | 284   |
|                                                          |       |

Süffers Auffähe sind an folgenden Stellen zuerst gedruckt: Nr. I. Aus Beines Jugendzeit. Seine und Christian Sethe: "Deutsche Rundschau", Bd. 1, S. 240—262 (1874). — Nr. II. Seine vor dem Bonner Universitätsgericht: in dem Buche "Aus dem Leben Beinrich Seines", S. 74—98 (Verlin 1878). — Nr. III. Beines Abgangszeugnis: daselbst S. 99—106. — Nr. IV. Seine und J. B. Rouffeau: "Deutsche Rundschau", Bd. 3, S. 368—376 (1875). — Nr. V. Ju Beines Gedichten: daselbst, Bd. 3, S. 357—368. — Nr. VI. Beine und Karl Sillebrand: "Aus dem Leben Beinrich Beines" S. 156—163. — Nr. VII. Außerungen Beines über die musstalische Bearbeitung seiner Gedichte: "Deutsche Rundschau", Bd. 3, S. 351—357 (1875). — Nr. VIII. Beinrich Beine und Johann Bermann Detmold: das. Bd. 42, S. 427—458 (1885). — Nr. IX. Das älteste Manustript von S. Beines "Romantischer Schule": das. Bd. 43, S. 139—143 (1885). — Nr. X. Ein französischer Siograph S. Beines: "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" vom 15./7. 1886, Nr. 194. — Nr. XI. Jur neuesten Beine-Literatur: "D. Rundschau", Bd. 76, S. 288—299 (1893). — Nr. XII. S. Beine und Ernst Christian August Keller: das. Bd. 86, S. 126—137 (1896). — Nr. XIII. Wann ist Beinrich Seine geboren?: das. Bd. 93, S. 451—460 (1897). — Nr. XIV. Beine auf bem Lyzeum und Cymnasium zu Düsseldorf: "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" vom 11./6. 1898, Nr. 129. — Nr. XV. Noch ein Wort über S. Beines Geburtsjahr: das. 23./7. 1898, Nr. 162. — Nr. XVI. Ju Beines Geburtstagsfeier: "D. Rundschau", Bd. 101, S. 498—500 (1899). — Nr. XVII. Heine und Napoleon: "Deutsche Literaturzeitung" vom 18./3. 1903, Nr. 16, Sp. 976—981.

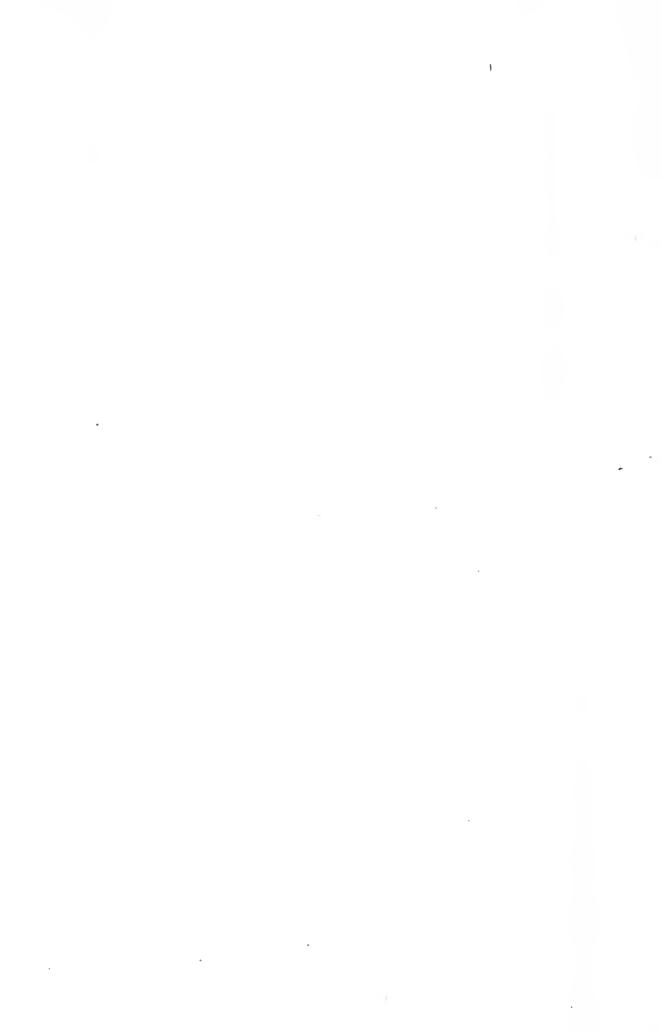

Erster Teil

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | 3 |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

#### Vorwort\*).

Die folgenden Aufzeichnungen sind zum größeren Teile in der "Deutschen Rundschau" — November 1874, Juni 1875 — gedruckt. Man hat damals geglaubt, daß sie den Besitzern der Beineschen Werke in einer besondern Ausgabe willkommen sein möchten; ich habe gezögert, weil ich sie vorher zu ergänzen und durch einiges Neue zu erweitern wünschte.

Die Briefe an Sethe wurden bald nach ihrem Erscheinen ins Spanische übersett\*\*), was sich zunächst durch ihren Inhalt, dann auch durch das im Auslande immer entschiedener bervortretende Interesse für den Autor erklärt. Außer Goethe bat vielleicht kein deutscher Dichter unter fremden Nationen jest so viele Freunde als Beine. Die Franzosen betrachten ibn beinahe als einen der Ihrigen, in England erscheinen Übersetzungen und biographische Versuche in rascher Folge; wie lebhaft die Teilnahme der Italiener sich äußert, kann man beinahe in jedem neuen Bande von Sillebrands "Italia" und im übersichtlichen Zusammenhang in dem ausführlichen Aufsatz Bendrinis in der "Nuova Antologia" (Dezember 1874 fg.) gewahr werden. Man hat sogar bem Dichter ben zweifelhaften Dienst geleistet, seine bramatischen Arbeiten in Mailand am 10. März 1875 ben "Ratcliff" — auf die Bühne zu bringen.

<sup>\*)</sup> Zum ersten Teil.

<sup>\*\*)</sup> José del Perrojo, Ensayos sobre el Movimiento intellectual en Alemania, Madrid 1875. p. 18 fg.

In Deutschland hat es gewiß den Dichtungen nicht an Teilnahme gefehlt. Aber welche Urteile werden noch immer über den Dichter laut, obgleich er doch zu der nicht eben großen Zahl deutscher Schriftsteller gehört, die einen würdigen und — in diesem Falle doppelt wertvoll — durchaus nicht einseitig preisenden Biographen gefunden haben. Seine teilt das Schicksal Byrons auch darin, daß er im Auslande weit häufiger einer rückhaltslosen Bewunderung und wohl niemals einem so herben, verdammenden Cadel begegnet ift, als in der Seimat. Einigermaßen mag ber Grund darin liegen, daß man im Auslande den Charakter des Dichters weniger, und von seinen Werken nur die besten kennt. Wer dürfte leugnen, daß man in dem Gesamtbilde seines Wesens und Wirkens manche Eigenheit lieber nicht sehen würde? Aber etwas anderes ift es, dies einräumen, und etwas anderes, einem Dichter jedes sittliche Gefühl, jede männliche Würde, jedes ernste Streben absprechen, einem Dichter, bem man doch wieder, oft in demselben Sate, zugesteht, daß einzelnes in seinen Werken an Anmut und Feinheit des Gefühls, an Schwung und vollendeter Schönheit des Ausdrucks sich dem Söchsten gleichstellen könne. Ich will gewiß nicht Künstler und Dichter nach dem Maßstabe der Moral klassifizieren, aber das kann man doch sagen, daß Runst und Poesie zu enge mit dem Edelsten in der menschlichen Natur verwachsen find, als daß ein ganz nichtswürdiger Mensch ein vollendetes Runstwerk, eine dem Söchsten gleichzustellende Dichtung bervorbringen könnte.

Niemand, der den Dichter liebt, wird nicht zugleich bedauern, daß er sein Talent so oft dem Unwürdigen und Gemeinen zugewandt, daß er über das Söchste und Seiligste so oft mit frivolem Spott und cynischer Dreistigkeit sich ausgelassen habe. Man kann auch nicht zur Entschuldigung anführen, dieser Sang sei erst durch die nicht erwiderte Neigung, durch spätere Lebensverhältnisse, etwa durch den Ausenthalt in Paris, hervorgerufen; schon in den ersten Jugendgedichten tritt er unerfreulich genug hervor. Man kann nur fagen, daß Vielen viel Argeres nachgesehen worden ift, die länast nicht die gleiche Genugtuung gegeben haben. warum will man zur Beurteilung eines Menschen nur das Schlechte in Anrechnung bringen? Seine war ein vortrefflicher Sohn, ein guter Bruder, seine Frau hat sich niemals über ihn beklagt; gegen Freunde, obgleich man eine wirkliche Undankbarkeit schwer verzeihen kann, zeigt er sich treu, hingebend, aufopferungsfähig, selbst Fremden gegenüber immer bereit, wohl zu tun und Sülfe zu bringen. Und hat wohl jemand in höherem Maße von der Macht des Geistes und bes Willens über den Rörper Zeugnis gegeben, als er, dem so oft das Gegenteil zum Vorwurf gemacht wurde? Wo findet sich in der ganzen Literaturgeschichte ein zweites Beispiel, daß ein Dichter auf einem folchen Siechbett nicht allein seine dichterische Rraft behalten, sondern auch mit dem ganzen Ernst, der vollen Gewissenhaftigkeit eines Rünftlers gearbeitet bätte?

Was von der Person des Dichters gilt, gilt noch mehr von seinen Werken. Nicht das Schlechte und Gemeine, sondern das Große und Gute, das sie enthalten, gibt ihm ben Plat im Berzen seines Volks und in der Literaturgeschichte. Streicht man die vier ober fünf Dugend Strophen, die er besser nicht geschrieben hätte, so bleibt noch immer genug, ihm unter ben lyrischen Dichtern aller Beiten eine ber erften, unter ben beutschen die zweite Stelle nach Goethe anzuweisen. Selbst seine schlechten Eigenheiten sind für unsere Literatur nicht in solchem Maße gefährlich gewesen, wie man wohl hätte fürchten können. Niemand, auf ben es ankommt, hat sie nachgeahmt; Beine ist der einzige deutsche Dichter geblieben, der es versucht hat, in die lyrische Poesie französische Vorbilder einzuführen, die, Gott sei Dank, auch auf dem Theater nur in Übersetzungen erscheinen durfen!

Doch es ist hier nicht der Ort und nicht meine Absicht, auf eine Charakteristik Seines oder seiner Werke einzugehen,

um so weniger, als das Folgende Gelegenheit bietet, einige der ihm so häusig gemachten Vorwürfe in ein richtigeres Licht zu stellen. Ich will nicht leugnen: ich freue mich, daß es in den meisten Fällen auch ein günstigeres für den Dichter ist; denn ich wäre sehr undankbar, wollte ich in Abrede stellen, daß ich ihm in den verschiedensten Zeiten meines Lebens, in der verschiedensten Stimmung für die edelsten Genüsse so sehr wie wenig andern verpflichtet bin.

### Aus Beines Jugendzeit. Beine und Chriftian Sethe.

Abolf Strodtmann hat die älteren Nachrichten über Beine zu einem umfassenden Lebensbilde vereinigt und eben baburch auch zu neuen Veröffentlichungen angereat\*). Denn felbst kleinere Beiträge gewinnen Wert und Bedeutung, wenn sie an das größere Ganze sich anschließen, Lücken ausfüllen und Einzelheiten in das rechte Licht seten. hältnismäßig am wenigsten ist aus Beines Jugendzeit bekannt geworden. Ronnte doch der eigene Bruder eine leidenschaftliche Neigung, die den Dichter schon im Knabenalter ergriffen und fast zehn Jahre in seinem dichterischen Schaffen ben Mittelpunkt gebildet hat, ganz in Abrede stellen. In das "Buch Legrand" hat Seine viele Eindrücke seiner Knabenzeit, aber auch Wahrheit und Dichtung mannigfach verwebt. Die Reste der "Memoiren", die an die Öffentlichkeit gelangt sind, haben uns über seine früheste Jugend manche willkommene Nachricht geboten. Immer wird man nicht ohne Teilnahme die ältesten brieflichen Geständnisse des Dichters vor Augen haben und schon in den ersten Versuchen des Rnaben Reime finden, die später zu einem so mächtigen Baume erwachsen sind.

<sup>\*)</sup> Vergl. S. Seines Leben und Werke von Abolf Strodtmann (2. Aufl., Berl. 1873—74, 2 Bde.). Seines Werke sind nach Strodtmanns Ausgabe (Samb. 1861—67, 21 Bde.) und daneben, in eckigen Klammern, nach Ernst Elsters Ausgabe (Leipz. v. J., 7 Bde.) angeführt.

Unter Seines Jugendfreunden wird zuweilen Christian Sethe genannt. Die meisten wissen, daß die im Buche der Lieder "an Christian S." überschriebenen Freskosonette ihm gewidmet wurden. Aus Seines Briefen an Immermann ergibt sich, daß das Verhältnis ein sehr inniges war; eingehendes ist darüber noch nicht mitgeteilt.

Der Name Sethe ift bekannt genug. Er gebort einer jener musterhaften Beamtenfamilien, die vor allem zu der Größe und inneren Rraft bes preußischen Staates beigetragen haben. Schon der Vater und der Großvater Christians bekleideten ansehnliche Stellen in Cleve, in dem kleinen, aber nicht unwichtigen Gebiete, das zuerst der preußischen Macht am linken Rheinufer als Stütpunkt biente. Christians Vater, Christoph Sethe, geboren am 25. April 1767, wurde schon als junger Mann Geheimrat bei ber clevischen Regierung, in demfelben Jahre 1794, in welchem Cleve mit dem ganzen linken Rheinufer in die Gewalt der Franzosen fiel. Die förmliche Abtretung verzögerte sich freilich bis zum Jahre 1802; die clevische-Regierung wurde dann aufgelöst, und Sethe in die neue preußische Erwerbung nach Münfter verfest. Aber es war damals die Zeit, in welcher, wie Seine schreibt, die Farbe der Landkarten sich so oft veränderte, daß sie das Studium der Geographie sehr schwierig machte. Bis nach Westfalen drang die französische Invasion. folge des Tilsiter Friedens wurde das Land 1808 mit dem neu errichteten Großherzogtum Berg, drei Jahre später unmittelbar mit dem französischen Raiserreich vereinigt. Für Sethe bewirkte dieser Wechsel, daß er 1808 von Münfter\*) nach Düsseldorf berufen wurde. Sier war es, wo sein ältester Sohn mit Beine Freundschaft schloß.

Dieser Sohn Christian war noch in Cleve am 19. Juli 1798 geboren, also ein halbes Jahr jünger als Heine, dessen

<sup>\*)</sup> Über seinen Aufenthalt in Münster hat er handschriftliche Denkwürdigkeiten hinterlassen, die Gustav Freytag für seine "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" (III, 375) benutzte.

Geburtstag, wie jest feststeht, auf den 13. Dezember des Jahres 1797 fällt. Noch sehr jung saßen die beiden Knaben auf den Bänken des Duffeldorfer Lyceums nebeneinander. Sethe muß für den Freund eine ganz besondere Unziehungstraft besessen haben, so sehr auch ihre Begabung sich unterschied. Denn er war von Kind auf eine durchaus praktische Natur, ruhig, gemessen, musterhaft ordentlich und pflichtgetreu; aber gerade das mochte dem unruhigen, leicht erregbaren Genossen imponieren. Auch Sethe, so wenig er selbst poetisch begabt war, wußte doch das Talent seines Freundes zu schätzen. Den Beweis gibt die Sorgfalt, mit welcher er jedes Blättchen von Seines Sand, darunter schon ein Gedicht aus den Knabenjahren, aufbewahrte. Seine, von schwachem Körper, aber rasch mit der Junge, immer zu einem witigen Ausfall, einer bitteren Entgegnung bereit, hatte viel von stärkeren Rameraden zu leiden; auch als Jude war er mancherlei Neckereien ausgesetzt. In solchen Streitigkeiten suchte und fand er Schutz bei dem gesetzteren Genossen und jederzeit im Setheschen Sause eine freundliche Aufnahme. Die beiden Knaben verlebten miteinander die Jahre der Fremdherrschaft, den wunderbaren Glanz und den plötlichen Untergang Napoleonischer Herrlichkeit.

Nicht leicht war der Fall des Eroberers und die Berstellung deutscher Macht freudiger begrüßt als im Setheschen Sause. Der Vater hatte auch unter dem fremden Serrscher und als Generalprokurator des Appellhoß seinen Charakter nicht verleugnet. Im Jahre 1812, als die Militäraushebung unter der Fabrikbevölkerung im Vergischen einen Aufstand veranlaßte, widersetze er sich dem willkürlichen Verfahren der Verwaltungs- und Militärbehörden und wurde im April des folgenden Jahres zur Verantwortung nach Paris berufen. Napoleon wollte ihn nicht sehen; der Minister Röderer eröffnete ihm, er sei als der gefährlichste Mann im Großherzogtum geschildert worden, und der Kaiser könne ihn erschießen lassen. Sethe, auf das Napoleonische Gesesbuch

hinweisend, erwiderte kaltblütig, man müsse dann vorerst das Gesetz erschießen (il faut auparavant fusiller la loi). Im Sommer 1813 nach Düsseldorf entlassen, wurde er schon im nächsten Jahre bei der von den verbündeten Mächten eingesetzten Regierung zum Direktor des Gouvernementsrats ernannt und 1816 Präsident der Immediat-Justizkommission in Köln\*).

Von Beines Vater hören wir gerade bas Gegenteil. Er zählte zu ben eifrigen Bewunderern Napoleons. Und in der Sat mochte der französische Raiser von den Juden als Meffias gepriesen werden, die er zuerst aus dem Bustande rechtlos unwürdiger Unterdrückung befreit hatte. Auf Beines Entwickelung sind die ersten Eindrücke und die Stimmung des väterlichen, wahrscheinlich auch des Setheschen Sauses nicht ohne Einfluß geblieben. Vielleicht erklären sie die wechselnde Stimmung, die er noch eine Reihe von Jahren hindurch Preußen und Frankreich gegenüber hervortreten läßt. Im Frühling 1815, bei dem neu ausbrechenden Rriege gegen Napoleon, erbot er sich zu freiwilligem Dienste. Darauf ift aber kein besonderer Wert zu legen, weil alle Schüler der obersten Rlasse, in der er sich eben befand, dasselbe taten\*). Alls dann infolge der kriegerischen Ereignisse diese Rlasse sich auflöste, wurde Beine von seinem Vater für den Sandel bestimmt. Schon im Jahre 1815 brachte er einige Monate auf dem Bureau eines Bankiers in Frankfurt zu; im folgenden Sommer ging er nach Samburg, wo der Onkel, Salomon Beine, indessen zum Besitzer von Millionen sich aufgearbeitet hatte.

Über die unerfreulichen Eindrücke dieses ersten Aufenthalts an der Elbe hat Seine später oft genug in Prosa und

<sup>\*)</sup> Nefrolog: Christoph Wilhelm Seinrich Sethe. Berlin 1855.

\*\*) So erzählt Strodtmann (1, 38), wie es scheint, nach einer Mitteilung von Seines Jugendfreund J. Neunzig. In der später zu erwähnenden Liste der Bonner Immatrikulations-Kommission sindet sich aber neben Seines Namen die Bemerkung: "bis zum Jahre 1814 auf der Schule zu Düsseldorf".

in Versen sich ausgesprochen. Eine Tätigkeit, die seiner Natur entgegen war, eine leidenschaftliche Neigung, die unerwidert blieb, dies und noch manches andere vereinigte sich, den Dichter in die schmerzlichste Stimmung zu versetzen. Seine poetische Begabung brach sich gleichwohl Vahn, und für die Entwickelung seines Talents muß diese Leidenszeit außerordentlich wichtig erscheinen. Ein briefliches Zeugnis für alles dies ist aber bisher noch nicht hervorgetreten; auch würde nicht leicht ein anderer erfahren haben, was Seine in den folgenden Briefen dem getreuesten Freunde seiner Jugend mitteilt.

I.

accepi den 13ten July 1816. respondi den 10ten August 1816.

Samburg, ben 6. July 1815.

Un Christian Sethe! . . . . . .

(Ich weiß nicht, haft Du lieber hochgebohren oder wohlgeboren? kanft Dirs daher selbst benm Nahmen schreiben).

Ja! ich will jetzt an meinem Freunde Christian schreiben. Iwar ist es nicht die dazu am besten geeignete Stunde. Wunderseltsam ist mir zu Muthe und bin gar zu herzbewegt, und habe mich wohl in Acht zu nehmen, daß kein leises Wörtlein entschlüpfe das mir den innern Gemüthszustand verrathen kann. Ich sehe schon wie zwey große wohlbekannte blaue Augen mich anstarren würden; die habe ich zwar sehr lieb, sind aber glaub ich nur zu kalt. —

Ich habe mich wieder hingesets Dir zu schreiben und habe alles aus dem Gerzen rauschen gelassen was Dir immer spanische Dörfer bleiben. Ich habe Dich ein bischen sehr lieb. Wie geht's Dir Alter? Erfreust mich gar herrlich und königlich, wenn Du mir brav schreibst. Thue es. Aber viel beten kann ich selbst zu unserm lieben Serrgott nicht.

— Mir geht's gut. Vin mein eigener Serr, und steh so ganz für mich allein, und steh so stolz und fest und hoch, und schau die Menschen tief unter mir so klein, so zwergenklein; und hab meine Freude dran. Christian, Du kennst ja den eitlen Prahlhans? Doch

> Wenn die Stunde kommt, wo das Herz mir schwillt, Und blühender Zauber dem Busen entquillt, Dann greif ich zum Griffel rasch und wild, Und mahle mit Worten das Zaubergebild.

— Aber auch verwünschte Prahleren, es scheint als sep mir die Muse untreu geworden, und habe mich allein nach Norden ziehen lassen, und sen zurück geblieben. Ist auch ein Weib. Oder fürchtet sie sich vor die furchtbaren Sandelsanstallten, die ich mache? Wahr ist es, es ist ein verludertes Rausmannsnest hier. Suren genug, aber keine Musen. Mancher deutscher Sänger hat sich hier schon die Schwindsucht am Salse gesungen. Muß Dir was erzählen:

Als ich ging nach Ottensen hin, Auf Rlopstocks Grab gewesen ich bin. Biel schmucke und stattliche Menschen dort standen, Und den Leichenstein mit Blumen umwanden, Die lächelten sich einander an Und glaubten Wunders was sie gethan. Ich aber stand beim heiligen Ort, Und stand so still und sprach kein Wort, Meine Seele war da unten tief Wo der heilige deutsche Sänger schlief: ——

Nun? Sieh! selbst auf Klopstocks Grab verstummt meine Muse. Nur erbärmlich mit miserable kann ich noch zu-fammenreimen.

Sauptsächlich, lieber Christian, muß ich Dich bitten, Dich des armen Levys anzunehmen. Es ist die Stimme der Menschlichkeit, die Du hörst. Ich beschwöre Dich ben allem was Dir heilig ist, hilf ihm. Er ist in der größten Noth. Mein Serz blutet. Ich kann nicht viel sprechen; die Worte brennen mir in den Adern.

Ich wasche meine Sände in Unschuld, Du haft alles auf Deine Seele. — —

Meine Adresse ist: Sarry Seine ben Wittwe Rodbertus auf die große Bleiche in Samburg, Nr. 307\*).

Freu Dich, Freu Dich: in 4 Wochen sehe ich Molly. Mit ihr kehrt auch meine Muse zurück.

Seit 2 Jahr hab ich sie nicht gesehen. Altes Herz was freust du dich und schlägst so laut! — Leb wohl, lieber Christian, denke mein.

#### Dein Freund

Sarry Seine.

Pellmann zu grüßen, vorzüglich den guten Zugemaglio (bitte Zugemaglio er soll ein Brief an mich ben Dir einschlagen). Unzer, Lottner und Wünneberg nicht zu vergessen. Spielt brav, und befutelt Euch unter einander.

Gruße Deine werthe Eltern und Geschwifter.

Trot des von Beines Sand geschriebenen Datums 1815 ist der Brief aus dem Jahre 1816. Das beweist schon die von Sethe sorglich beigesügte Bemerkung, daß er den Brief am 13. Juli 1816 empfangen und am 10. August beantwortet habe. Das Jahr 1815 würde mit dem längeren Aufenthalt in Frankfurt sich nicht wohl vereinigen lassen; zudem schreibt Seine selbst einmal, er sei im Jahre 1815 noch gar nicht in Samburg gewesen\*). Die eingewobenen Verse zeigen schon etwas von dem eigentümlichen Ausdruck des gereiften Dichters. Sonderbar überraschen in der Prosazahlreiche Sprachsehler, die zum Teil in der Nachlässigkeit, zum Teil aber auch in dem unvollkommenen Gefühl für die

<sup>\*)</sup> Die Zahl ist später mit dem Bleiftift beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Moser vom 14. Ottober 1826 (Werke XIX, 295).

Sprache ihren Grund haben. Der Unterricht des Direktors Schallmener scheint nicht so vorteilhaft gewirkt zu haben, als Seine ("Buch Legrand" I, 239 [III, 152]) von ihm rühmt. Man könnte glauben, die Berrschaft des fremden Volkes sei selbst am rechten Rheinufer auf die Landessprache von üblem Einfluß gewesen, wie benn ein anderer rheinischer Dichter, wenig junger als Beine und später mit ihm befreundet, Rarl Simrock, mir erzählte, daß er in seinem zwölften Jahre — freilich in Vonn auf dem linken Ufer — besser französisch als deutsch gesprochen und die deutschen Buchstaben nicht geläufig habe schreiben können. Aber die mahre Urfache liegt unzweifelhaft in den Überlieferungen des väterlichen Sauses. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren in den jüdischen Familien deutsche Schrift und Sprache häufig noch in fehr mangelhafter Ubung. Die von Strodtmann in der "Deutschen Rundschau" (Juli 1877) veröffentlichten Briefe von Beines Mutter find mit hebräischen Buchstaben geschrieben und zeigen gegen Grammatik und Rechtschreibung gang dieselben Gebler, benen man in ben Briefen ibres Sohnes begegnet.

Nicht ohne Freude sieht man in dem ältesten aller von Seine bekannten Briefe die schöne Neigung zum Wohltun hervortreten, die ihn bis in seine letten Jahre nicht verlassen hat. Der arme Levy, den er der Sorge seines Freundes so dringend empsiehlt, trug den Vornamen Joseph, er war Seines Mitschüler auf dem Lyzeum und soll auch dichterisch begabt gewesen sein. Nicht wenige Vriefe, die er von Seines Sand besaß, hat er vor seinem Sode verbrannt.

Auch die andern zulett in dem Briefe Genannten sind offenbar Schulkameraden. Ein Gedicht an Wünneberg teile ich später mit. Unzer war mit Seine in derselben Klasse des Lyzeums, erbot sich 1815 zum freiwilligen Dienste gegen Napoleon und zog wirklich ins Feld. Bei Waterloo schwer verwundet, lag er längere Zeit in Brüssel und ging noch auf Krücken, als er die unterbrochenen Studien in

Düsseldorf wieder aufnahm. Nachmals heiratete er Christian Sethes Schwägerin; er starb als Rammergerichts- und Geheimrat in Verlin.

Dort ist auch Lottner als Veamter im Finanzministerium gestorben. Ich weiß nicht, ob einer von diesen dreien mit Seine später in dauernder Verbindung geblieben ist. Dies war aber mit den beiden andern der Fall. Pellmann traf mit Seine auf der Universität in Vonn zusammen, und ich werde noch Gelegenheit haben, ihn zu erwähnen. Noch in weit spätern Jahren, von Paris aus, wechselte Seine häusige Vriese mit ihm; Pellmann gewährte mehrmals in sinanziellen Verlegenheiten Aushülse. Er starb als Appellations-Gerichtsrat in Cöln am 23. März 1869. Alle Vriese, die Seine an ihn richtete, hat er leider vor seinem Tode verbrannt.

Der "gute Zugemaglio" ist Franz von Zuccalmaglio, der Onkel der bekannten rheinischen Schriftsteller Unton Wilhelm und Vincenz v. Zuccalmaglio (Wilhelm von Waldbrühl und Montanus). Er war in der Tat, wie Seine später scherzend von sich rühmte (II, 212 [III, 316]), einer der ersten Männer des Jahrhunderts, nämlich 1800 in der Neujahrsnacht, in der ersten Stunde des neuen Jahres, geboren, und mag vielleicht zu dem Scherze Veranlassung gegeben haben\*). Mit Seine besuchte er das Düsseldorfer

<sup>\*)</sup> Dabei muß man freilich in Seines Sinne das 19. Jahrhundert mit dem 1. Januar 1800 anfangen lassen; nach meiner Ansicht ist der 1. Januar 1801 der Anfangstag. Die Frage ist zu Ende des 18. Jahrhunderts vielsach bestritten, und häusig in dem unrichtigen Sinne entschieden worden. Schillers Ansichten darüber haben gewechselt. Am 24. Dezember 1800, in einem Briese an Goethe, stellt er sich noch in das alte Säkulum, aber am 1. Januar 1800 schreibt er: "Ich begrüße Sie zum neuen Jahr und zum neuen Säkulum," und Goethe antwortete an demselben Tage: "Ich war herzlich erfreut, gestern Abend mit Ihnen das Jahr und, da wir einmal Neunundneunziger sind, auch das Jahrhundert zu schließen." Ähnliches in Paris zu Ende des 17. Jahrhunderts. Die Berzogin Elisabeth Charlotte von Orleans berichtet am 4. Januar 1699 von einer "Disputte"

Lyzeum, focht nach vollendeten Universitätsstudien als Philhellene gegen die Türken und begleitete einen seiner Rampfgenossen, einen Kurländer, in dessen Seimat. Sier verheiratete
er sich 1824 mit einer Tochter des Landes, wurde Bürgermeister von Mitau und als solcher auch Präsident des Gerichts- und Verwaltungswesens. Vierzig Jahre stand er
diesem bedeutenden Posten vor, bis er am 4. November 1873
hochgeachtet und vielbedauert aus dem Leben geschieden ist.
Für Seine bewahrte er immer großes Interesse; Vriese des
Dichters haben sich in seinem Nachlasse nicht vorgefunden.

In der Gedichtsammlung des Jahres 1822 (jetzt in Beines Werken XV, 107 [II, 56]) erscheint ein Gedicht mit der Überschrift "An Franz v. 3." und dem Anfang: "Es zieht mich nach Nordland ein goldner Stern." Der Freund soll der Poesie treu bleiben, er soll nach dem Norden süße Runde geben, vornehmlich von der "blühenden Rose am blühenden Rhein, die in so manches Jünglingsherz ihre Gluten gesendet". Die Vermutung lag nahe, das Gedicht möge an Franz v. Zuccalmaglio gerichtet sein. Und dies ist in der Tat der Fall. Ich könnte auch die blühende Rose am blühenden Rhein nennen. Sie erregte nicht allein Zuccalmaglios, sondern auch Beines jugendlichen Enthusiasmus.

über den Anfang des neuen Sätulums. "Wo man geht undt stehet", schreibt sie, "höret man nichts als disputtiren; bis auff die porteur de chaises disputiren hirüber. Euer Liebden können nicht glauben, was dies vor ein Geraß zu wegen gebracht hatt; so lang, als ich hir im Landt bin, habe Ich nichts disputiren hören, als dißes." Sie wünscht Leibnisens Meinung darüber zu erfahren, und stimmt selbst Monsieur Fagon, dem Leibarzt des Königs, bei, der für das Jahr 1700 das Wort führte. Aber am 29. Januar schreibt sie: "Damit ich wider auff die disputte vom seculum komme, so ist sie hier ganz zum Endt. Man hatt die academie und Sorbonne vor Richter genohmen, sie haben beyde monsieur Fagon condamnirt undt versichert, daß das secullum erst im 1701 Jahr ahnfangt, und sagen, das jubilée sepe das leste Jahr vom secullum ahngestellt, damit man pur undt net in das ander secullum tretten möge; so ist dieße disputte zum Endt gangen." (Ranke, Französische Geschichte; in den "Werken" XIII, 163, 165.)

Unzweifelhaft ist sie die Seldin einer Erzählung, welche Beines jüngfter Bruder, Maximilian, aus dem Jugendleben Des Dichters mitteilt.\*) "Bei einem feierlichen Gymnafialatt follte Beine, in dem festlich geschmückten Saale, Schillers "Taucher" beklamieren. Eben war er zu der Stelle gekommen, wo der König der lieblichen Tochter winkt; da fielen seine Augen plötslich auf die schöne blondlockige Tochter des Oberappellations-Gerichts-Präsidenten [in Wahrheit bes Rriegsrats] von 21 . . . , die mit ihrem Vater in der ersten Reihe einen Plat bekommen hatte. Dreimal wiederbolte er die Stelle, ohne fortfahren zu können. Der Rlaffenlehrer suchte auszuhelfen, aber vergebens, Seine hörte nicht mehr. Mit großen offenen Augen schaute er wie auf eine plötlich erschienene überirdische Gestalt auf den goldenen Seffel hin und fant bann ohnmächtig nieder. Man schrieb die Ursache der im Saale herrschenden Sitze zu." Nach vielen Jahren erzählte Beine seinem Bruder ben Zusammenhang.

Das Gedicht an Zuccalmaglio wird man nach Form und Inhalt in das Jahr 1816 seigen müssen. Es ist ein Abschied vor der Reise nach Hamburg. Zweiselhaft bleibt, wer unter dem goldenen Sterne zu verstehen sei, der ihn nach Norden zieht. Schwerlich der Stern Merkurs oder das goldene Metall, das der Handel einbringen sollte. Viel wahrscheinlicher ist ein anderes Gestirn gemeint, das schon damals über dem Leben des Dichters ausgegangen war und auf lange Zeit Ziel und Richtung seines Denkens und Dichtens bestimmte. Der mitgeteilte Brief gibt dasür einen Anhaltspunkt. Denn das Interessanteste darin sind die Besmerkungen über Molly. Es ist jest bekannt genug: die Geliebte, in so vielen Liedern, in allen Tönen des Schmerzes wie der Freude Geseierte war Amalie Heine, die Tochter

<sup>\*)</sup> Erinnerungen an Seinrich Seine und seine Familie von seinem Bruder Maximilian Seine. Berlin, 1868. S. 21.

des Oheims Salomon. Sie verschmähte den Dichter und gab am 15. August 1821 dem Gutsbesitzer John Friedländer in Königsberg ihre Sand\*). Aus diesem Briefe erfährt man aber, daß Seines junge Leiden noch weit früher begannen, als man bisber annehmen durfte. Er selbst bat einmal, wie Goethe in dem bekannten Sonett, für feine Liebe einen bestimmten Zeitpunkt, und zwar bas Jahr 1817, in einem Gedichte (XVI, 226 [II, 29]) ausdrücklich genannt. Jest sehen wir aber: schon drei Jahre früher, wahrscheinlich in der Beimat des Dichters, hat diese Leidenschaft ihre ersten Wurzeln geschlagen. Byron, welchem Seine sich zu vergleichen liebte, war wenig jünger, als eine ähnliche, unerwiderte Neigung für sein Leben und Dichten entscheidend wurde. Vielleich mag der Dichter im einen wie im andern Falle nicht verloren haben, da es nach den Erfahrungen mehrerer Jahrtausende nicht zu leugnen ist, daß die Muse ber unglücklichen Liebe sich weit günstiger zu erweisen pflegt als ber alücklichen. Aber wie teuer diese Gunst erkauft werden mußte, wie gewaltig das jugendliche Berg in seinen Tiefen erschüttert war, bavon zeugt ber folgende Brief:

II.

accepi den 23ten November 1816, respondi den 19ten Januar 1817.

Samburg, ben 27. Ottober 1816.

Un den Studioso Christian Sethe in Düsseldorf.

Sie liebt mich nicht! — Mußt, lieber Christian dieses lette Wörtchen ganz leise, leise aussprechen. In den ersten Wörtchen liegt der ewig lebendige Himmel, aber auch in dem letten liegt die ewig lebendige Hölle. — Könntest Du Deinem armen Freunde nur ein bischen ins Gesicht sehen, wie er so ganz bleich aussieht, und gewaltig verstört und wahnsinnig, so würde sich Dein gerechter Unmut wegen des

<sup>\*)</sup> Strodtmann, Beines Leben I, 48, 166, 529 u. 680.

langen Stillschweigens, sehr bald zur Ruhe legen; am Besten wär es zwar, wenn Du einen einzigen Blick in seine inn're Seele werfen könntest, — da würdest Du mich erst recht liebgewinnen.

Eigentlich, mußt Du wissen, lieber Christian, ist jeder meiner Gedanken ein Brief an Dich, oder wenigstens gesstaltet er sich so, und ich habe Dir unlängst schon einen Ellenbreit langweiligen Brief zusammen gekrazt, wo ich Dir mein ganzes Innere seufzend aufschloß, vom Ep der Leda an bis Trojas Zerstörung, aber diesen Brief habe ich weisslich wieder vernichtet, da er doch zu nichts dienen konnte, als in fremde Sände zu fallen und mir alsdann vielleicht den Garaus zu machen. Rannst mir ja so nicht helfen. —

Einen kleinen Spaß will ich Dir erzählen. Du weißt, Christian, von demselben Augenblick an, als ich Dich zum ersten Mable sah, ward ich unwillfürlich zu Dir hingezogen, und ohne mir selber davon Rechenschaft geben zu können, warst Du mir immer ganz unendlich lieb und theuer. Ich glaube Dir in dieser Sinsicht schon längst davon gesprochen zu haben: wie ich oft in Deinen Gefichtszügen und vorzüglich in Deinen Augen Etwas bemerkte was mich auf eine unbegreifliche Art zugleich von Dir abstieß und zugleich wieder gewaltsam zu Dir hinzog, so daß ich meinte im selben Augenblick liebendes Wohlwollen und auch wieder den bittersten, schnöben, eiskalten Sohn darin zu erkennen, Und siehe! dieses nemliche räthselhafte Etwas habe ich auch in Molly's Blicken gefunden. Und eben dieses ist es was mich auch so ganz confus macht. Denn obgleich ich die unläugbarften, unumstößlichsten Beweise habe: daß ich nichts weniger als von ihr geliebt werde — Beweise, die sogar Rector Schallmeier für grundlogisch erkennen, und kein Bedenken tragen würde, feinem eigenen Systeme obenan zu stellen, so will doch das arme liebende Berz noch immer nicht sein concedo geben, und sagt immer: was geht mich Deine Logik an, ich habe meine eigene Logik. — Ich habe sie wiedergesehen,

"Dem Teufel meine Seele, Dem Senker fep der Leib, Doch ich allein erwähle Für mich das schöne Weib."

Hull Schauberst Du nicht, Christian? Schaubere nur, ich schaudre auch. — Verbrenne den Brief, Gott sey meiner armen Seele gnädig. — Ich habe diese Worte nicht geschrieben. — Da saß ein bleicher Mensch auf meinem Stuhl, der hat sie geschrieben. Das kommt, weil es Mitternacht ist. — O Gott! Wahnsinn sündigt nicht. — Du! Du! hauche nicht zu stark, da hab ich eben ein wunderhübsches Kartenhaus aufgeschichtet, und ganz oben auf steh ich und halte sie im Arm! —

Sieh, Christian, nur Dein Freund konnte seinen Blick zum Allerhöchsten erheben, (erkennst Du ihn hieran?); freylich scheint es auch als wenn es sein Verderben sein wird. Aber Du kannst Dir auch kaum vorstellen, lieber Christian, wie mein Verderben so herrlich und lieblich aussieht! — Aut Caesar aut nihil war immer mein Wahlspruch. Alles an Allem.

Ich bin ein wahnsinniger Schach Spieler. Schon beym ersten Stein habe ich die Königinn verloren, und doch spiel ich noch, und spiele — um die Königinn. Soll ich weiter spielen —

",Quand on a tout perdu et qu'on n'a plus d'espoir La vie est une opprobre et la mort un devoir."\*)

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, La vie est un opprobre et la mort un devoir.

In Frankreich werden diese Zeilen noch häusig angeführt, auch in verschiedener Weise parodiert, so noch während der letzten Belagerung von Paris.

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, On part dans un ballon à sept heures du soir.

<sup>\*)</sup> Die Verse sind der "Merope" Voltaires entnommen, wo sie den Schluß des 2. Aktes bilden. Die Fehler gegen Grammatik und Prosodie fallen, wie man denken kann, eher dem Unterricht des Abbé Daulnoie am Düsseldorfer Lyzeum als dem Original zur Last. Es lautet:

Schweige, verfluchter, lästerlicher Franzose, mit Deinem feigen Verzweiflungsgegreine! Rennst Du nicht die deutsche Minne? Die steht kühn und fest auf zwen ewig unerschütterliche Säulen, Manneswürde und Glauben. — Nur halte mich, o Gott, in sicherer Suth vor die schleichende sinstre Macht der Stunde. — Entsernt von ihr, lange Jahre glühende Sehnsucht im Serzen tragen, das ist Söllenqual und drängt höllisches Schmerzgeschren hervor. Aber, in ihrer Nähe senn, und doch ewig lange Wochen nach ihrem alleinseeligmachenden Andlick oft vergebens schmachten, u— u— und — und — O! — O! — O Christian! Da kann auch das frömste und reinste Gemüth in wilder wahnsinniger Gottlosigkeit auslodern. —

Ach Du bist klug, Christian, und wirst mich gewiß meines langen Stillschweigens wegen nicht strafen wollen. Du weißt nicht welch ungeheuer Weh mir der dolchscharfe Widerhacken macht, mit welchem sich jedes Wort aus meine Seele hervorreißt; andern Leuten kosten die schwarze Striche nichts, können sie nach Belieben bin und herstellen, schreiten auf dem Cothurn um besser durch den Dreck zu Dies was Du bier für Cothurn ansehen magft, find riesig bobe Schmerzgestalten die aus den gabnend weiten blutigen Berzwunden bervorsteigen. — Sei nicht bose, Chriftian, ich bin Dir ja so gut, so gut, und bin so gewaltig unglücklich bran. Willst Du mich auch verstoßen? Ach die Stimme im Berzen hat mich sehr getäuscht, wird sie auch diesmal Lügnerin seyn? Christian sag Ja ober Nein. Du bist allein übergeblieben, sag Ja oder Nein. Bei allem, was Dir heilig ist, sag mir die Wahrheit. — Ja? nun so hab ich auch Soffnung, daß mir die Stimme des Berzens auch ben Molly nicht lügt. Nein? nun — -

Die kurz vorhergehenden deutschen Verse werden schon durch das Anführungszeichen von Seine einem andern Dichter zugewiesen, auch erinnere ich mich deutlich, sie bereits vor langer Zeit gelesen zu haben, kann aber augenblicklich den Ort nicht angeben.

Schreib bald, lieber Christian, Ja, willst Du? —

Das ist auch eine herzkränkende Sache, daß sie meine schöne Lieder, die nur für sie gedichtet habe so bitter und schnöde gedemüthigt und mir überhaupt in dieser Sinsicht sehr häßlich mitgespielt hat. — Aber solltest Du es wohl glauben, die Muse ist mir demohngeachtet jest noch weit lieder als je. Sie ist mir eine getreue tröstende Freundinn geworden, die ist so heimlich süß und ich liede sie recht inniglich. Wie tief treffen mich jest die Worte Goethes im Tasso:

"Alles ift dahin! Nur eines bleibt: Die Thräne hat uns die Natur verliehen, Den Schrey des Schmerzes, wenn der Mann zulest Es nicht mehr trägt — Und mir noch über Alles, — Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rede, Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen wie ich leide."

Ich dichte viel; denn ich habe Zeit genung, und die ungeheure Sandelsspeculationen machen mir nicht viel zu schaffen; — Ob meine jestigen Poesien besser sind, als bie frühern weiß ich nicht; nur das ist gewiß, das sie viel fanfter und füßer sind; wie in Sonig getauchter Schmerz. Ich bin auch gesonnen, sie balbe (bas kann indessen doch noch viele Monathe dauren) in Druck zu geben. Aber das ist die Schwerenothssache: da es dazu lauter Minnelieder find, würde es mir als Raufmann, ungeheuer schädlich seyn; ich kann Dir dies nicht so genau erklären, benn Du kennst nicht den Geist, der hier herrscht. Und gegen Dich kann ichs aufrichtig gestehen: außerdem daß in dieser Schacherstadt nicht das mindeste Gefühl für Poesie zu finden ist, es sehen denn eigends bestellte und baar bezahlte Sochzeits - Leichen - ober Rintaufs Carminaden, - fo bat fich auch noch dazugesellt seit einiger Zeit eine schwüle Spannung zwischen den getauften und ungetauften Juden (alle Samburger nenne ich Juden und die ich um sie von den Beschnittenen zu unterscheiden: getaufte Juden benamse, heißen auch vulgo: Christen.) Bey so bewandten Umständen läßt sich leicht voraussehen, daß Christliche Liebe die Liebeslieder eines Juden nicht ungehudelt lassen wird. Da ist guter Rath theuer; auch ohne dies weiß ich nicht, wie man eine Buchherausgabe bewerkstelligt, und darinn sollst Du mich belehren, Christian; verstehst das ja besser.

Ich lebe hier ganz isolirt; aus obigen Andeutungen kannst Du Dir dies sehr leicht erklären. — Mein Oheim lebt auf dem Lande. Dort geht es sehr geziert und geschwänzelt zu, und der freie unbefangene Sänger sündigt sehr oft gegen die Etiquette. Diplomatisches Federvieh, Millionäre, hochweise Senatoren 2c. 2c. sind keine Leut für mich. Der homerisch göttliche herrliche Blücher aber war unlängst hier, und ich habe das Glück gehabt in seiner Gessellschaft zu speisen ben Onkel; so ein Kerl macht Freude. ——

Der Neffe vom großen (???) Seine ist zwar überall gern gesehen und empfangen; schöne Mädchen schielen nach ihm hin, und die Zusentücher steigen höher, und die Mütter kalkulieren, aber — aber — bleib allein; Niemand bleibt mir übrig als ich selbst. Und wer dieser Sonderling ist das weiß Christian besser als ich. — Ich bin sehr verlegen, ob Dich dieser Brief noch zu Sause antrisst, oder ob Du ihn, wie ich gewiß erwarte, nachgeschiekt erhällst. Auf jedem Fall, wenn noch ein Funken Freundschaft übrig geblieben ist, schreibe mir sogleich ob Du ihn richtig erhalten hast. Ich kann des Inhalts wegen, eher nicht ruhig schlafen. — Wie gehts Dir? Schreib. Iwar macht es mir viel Vergnügen, Deine Schriftzüge zu entzissern, aber ein Bischen mehr Deutlichkeit könnte nicht schaden. Indessen bin auch mit Geschmier zusrieden. —

In relieuser Sinsicht habe ich Dir vielleicht bald etwas sehr verwunderliches mitzutheilen. Ist Seine toll geworden? wirst Du ausrufen. Aber ich muß ja eine Madonna haben. Wird mir die Simmlische die Irdische ersetzen? Ich will

die Sinne berauschen. Nur in den unendlichen Tiefen der Mystik kann ich meinen unendlichen Schmerz hinabwälzen. Wie erbärmlich scheint mir jest das Wissen in seinem Vettlerkleid. Was mir einst durchsichtige Klarheit schien, zeigt sich mir jest als nackte Blöße.

"Werdet wie die Kindlein" lange wähnte ich dies zu verstehen, o ich närrischer Narr! — Kindlein glauben.

Seine.

Schon bennahe ein Monath liegt dieser Brief in meinem Pult\*); da ich erft nach Ddorf geschrieben habe um zu wissen, ob Du schon weggereißt. So eben erhalte Deinen lieben Brief. Bei Gott! alle Freuden find mir noch nicht abgestorben. Verzeih mir guter, edler Christian, ich habe Dich zwar immer von ganzer Seele geliebt, aber auch oft, vielleicht immer verkannt. Dein Stolz erlaubte Dir dem armen Sarry dreymahl zu schreiben, ohne zu wissen, ob Du vielleicht Antwort erhallst? Nun, ben Gott! der arme Sarry ist so arm nicht mehr! — Aus dem Brief wirst Du sehen wie mir ums Serz ist; ist noch immer so. Aber ich trage ben Schmerz jest viel männlicher. Ich fühle aber ein inneres Ersterben; auch Poesy verschwimmt in blasse Nebelbilber. OM. . Du kost mir viel! — Ich umarme Dich Christian, aber drücke nicht so fest, auf die nackte Brust hängt eine schwarze eiserne Rette, und baran, gerade wo bas arme Serz schlägt, hängt ein viel und scharfzactiges schwarze eiserne Kreut, darin liegt M-s Locke. Su! Das brennt!.. D Christian!

Ich kann nicht mehr im Augenblick geht die Post fort. Onkel will mich hier weg haben, auch Vater beschwert sich, daß ich keine Geschäfte mache ohngeachtet der großen Ausgaben; aber coute ce que coute bleib ich hier. Schreib mir bald.

Sobald ich Gelegenheit finde erhallst Du den Toback.

<sup>\*)</sup> Der Poststempel zeigt: Hamburg, 20. November.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diesen Brief für eines ber merkwürdigsten Dokumente halte, die aus der Jugendzeit eines Dichters bekannt geworden find. Wie eigentümlich werden wir durch die noch stammelnde Leidenschaft angemutet, die sich durch Bürgersche Schreckensrufe, durch Zitate aus Goethes "Taffo" und französischen Tragitern Luft macht, aber zugleich schon über eine Fülle eigener Ausdrücke und Bilder verfügt. Man fühlt nur zu febr, daß von dem hoben Rothurn in der Sat riefige Schmerzgestalten, nicht erdichtete Leiden sich vernehmen lassen. Dies ist wohl der einzige Brief, in welchem Seine ganz ohne Rüchalt über seine Liebe sich ausgesprochen hat; in allen, die bisher bekannt wurden, auch den vertrautesten Freunden gegenüber, herrscht die zarteste Zurückhaltung, niemals wird der Name ber Beliebten genannt, nur einmal in viel späterer Zeit, findet er sich in einem Briefe an Varnhagen, dem die Personen ohnehin völlig bekannt waren\*). "Ich bin im Begriffe," schreibt Beine am 27. Oktober 1827, "diesen Morgen eine Frau zu besuchen, die ich in eilf Jahren nicht gesehen habe und der man nachsagt, ich sei einst verliebt in sie gewesen. Sie heißt Madame Friedländer aus Rönigsberg, sozusagen eine Cousine von mir. Den Gatten ihrer Wahl habe ich schon gestern gesehen zum Vorgeschmack. Die gute Frau hat sich sehr geeilt und ist gestern just an dem Tage angelangt, wo auch die neue Ausgabe meiner jungen Leiden von Soffmann und Campe ausgegeben ist. Die Welt ist fade und dumm und unerquicklich und riecht nach vertrockneten Beilchen".

In Seines Gedichten ist häufig von gebrochenen Schwüren, Gift, Schlangen, Dolchen und andern Attributen weiblicher Treulosigkeit die Rede. Danach könnte jemand der Geliebten arge Dinge zugetraut haben; und wiederum,

<sup>\*)</sup> Aus dem Nachlasse Varnhagens von Ense. Briefe von Stägemann, Metternich, Beine, Bettina von Arnim. Leipzig, 1865. S. 175.

wenn nun das naive Geständnis hervortritt, daß sie in der Tat gar keine Soffnung gegeben, ja, sogar die schönen Lieder, die nur für sie gedichtet waren, bitter und schnöde gebemütigt habe, so möchte berfelbe Mann geneigt fein, ben Dichter als einen Verleumder anzuklagen. Aber das eine ist so wenig berechtigt als das andere. Nichts verpflichtet den Dichter, die Gestalten der freien Phantasie zu Kopien der Wirklichkeit zu machen. Ob und inwieweit er Wahrheit und Dichtung vermischen will, ist seinem dichterischen Wollen überlaffen, und so gewiß es ift, daß der echte Poet die tiefsten Wahrheiten seines Empfindens seinen Gedichten anvertraut, so widersinnig bleibt es, gleichsam aus seinen Erlebnissen ein Inquisitorium gegen seine dichterischen Schöpfungen konstruieren zu wollen. Gegen dies widersinnige Verfahren ift auch vornehmlich der Unwille gerichtet, den Goethe nach dem Erscheinen des "Werther", den Beine selbst zu verschiedenen Malen gegen aufdringliche Reugier geäußert hat. Etwas anderes ist es, bem Entwicklungsgange eines Dichters nachzugehen und sich deutlich zu machen, inwieweit das, was das Leben ihm geboten, in seinen Werken sich abspiegelt oder darauf von Einfluß geworden Dies wird immer zu ben anziehendsten und wichtigsten Aufgaben des Literarhistoriters gehören.

Über dem Sauptinhalt des hier mitgeteilten Briefes kann nicht unbemerkt bleiben, wieviel er noch an interessanten Einzelheiten enthält. Das Unbehagen in dem aufgedrungenen Beruf, der eigentümliche Gegensatz zu dem reichen Oheim, die Abneigung gegen den Krämersinn der Raufmannsstadt, das drückende Gefühl der jüdischen Erniedrigung, kurz, der ganze Seine, zum Teil schon in den eigentümlichen Wendungen, tritt darin hervor. Es sehlt nur noch der später so scharf ironische Zug, die höhnische Selbstvernichtung der leidenschaftlichen Wünsche, die denn allerdings so lange nicht am Orte ist, als noch die Soffnung besteht, sie zu erfüllen.

Merkwürdig ist auch die Erwähnung des homerisch göttlichen Blücher und die Sindeutung auf eine Religionsänderung. Man sieht, daß neben dem Idol napoleonischer Serrlichkeit die Bewunderung für einen preußischen Selden noch bestehen konnte, und daß einige Marienlieder, die sich aus sehr früher Zeit erhalten haben, nicht so ganz leere Spielerei sind, als man anzunehmen geneigt sein möchte.

Wenn der junge Poet in der Liebe nicht glücklich war, so erging es ihm, und man wird dies begreislicher sinden, in den "ungeheuren Sandelsspekulationen" nicht besser. Eine Fügung, die nur zu sehr der Satire gleicht, brachte es dahin, daß der Dichter des "Buches der Lieder" im Jahre 1818 ein Rommissionsgeschäft unter der Firma Sarry Seine & Comp. begründete. Aber bald war es niemandem zweiselhaft, daß er zum Raufmann nicht geboren sei. Ich lasse dahingestellt, ob er selbst, gehalten durch die Neigung zu Molly, seinen Aufenthalt verlängert hat; schwerlich war er unzufrieden, als er im Sommer 1819 die stets so widerwärtige Stadt an der Elbe verlassen konnte, um sich, einiger Unterstützung von seiten des Onkels versichert, einem anderen Beruse zu widmen.

Im Sommer 1819 kam Beine von Hamburg nach Düsseldorf zurück und sollte dann auf der im Jahre 1818 neugestifteten Universität Vonn nach dem Willen des Oheims Rechtswissenschaft studieren. Weil er das Lyzeum ohne eigentliches Abgangszeugnis verlassen hatte, mußte er vorerst sich einer Prüfung unterziehen, dann am 11. Dezember 1819 wurde er als Student in die Listen eingetragen. Die junge Sochschule zählte nicht allein unter den Lehrern manche, die einen bedeutenden Namen schon besaßen, sondern auch unter den Lernenden nicht wenige, die ihn später erworben haben. Es genügt, neben Seine hier an Liebig, Iohannes Müller, Jarcke, Sengstenberg, Diessenbach, Sossmann von Fallersleben, Vöcking, Vauerband, Simrock zu erinnern. Mit Simrock wurde Beine in der unter Studenten nicht seltenen Weise bekannt, daß er in der Vorlesung über Pan-

dekten ein Rollegienheft von ihm lieh. Beide hatten gemein, daß literarische Interessen ihnen mehr am Berzen lagen als die juristischen. Dieselbe Neigung verband Seine auch mit Johann Baptist Rousseau und Friedrich Steinmann, ohne daß der Abstand, der sie trennte, in so früher Zeit bemerkbar geworden wäre. Er wohnte mit dem früher erwähnten Pellmann in einem Sause auf der Josephöstraße; auch Ludwig Schopen, den späteren Direktor des Vonner Gymnasiums, sah er häufig, und da von diesem Freundespaar der erstgenannte boch aufgeschossen, der zweite kurz, von rundlichen Formen war, so pflegte er sie zusammen als comma cum puncto zu bezeichnen. Unter diesen alten und neuen Bekanntschaften fand er auch ben ältesten Freund, Christian Sethe, ber, nachdem er in Göttingen und Beidelberg studiert, im Serbst 1819 nach Vonn gekommen war. In jenen Tagen ift das dauernde Denkmal dieser Freundschaft gestiftet worden in den Freskosonetten:

> Du aber standest fest gleich einem Turme; Ein Leuchtturm war dein Kopf mir in dem Sturme, Dein treues Serz war mir ein guter Hafen. Wohl wogt um jenen Hafen wilde Brandung, Nur wen'ge Schiff erringen dort die Landung, Doch ist man dort, so kann man sicher schlafen.

Diese Zeilen bezeichnen in der Tat sehr gut Sethes sessen und treuen Charakter, sein ruhiges, gemessens Wesen, seine kluge, vorsichtige Art, die Dinge anzusehen. Wegen aller dieser Eigenschaften hatte er im Kreise seiner Bekannten von Seine den Beinamen Staatsrat erhalten. Zuweilen mußte er auch jest noch als Schützer auftreten. Denn Seine war auf der Universität wie auf dem Lyzeum vielen Ansechtungen ausgesetzt, teils infolge seiner scharfen Worte, teils wieder wegen seines Judentums. Daneben sicherten ihm freilich seine dichterischen Talente immer eine gewisse Überlegenheit. Mit wirklicher Teilnahme hörte er nur geschichtliche und literargeschichtliche Vorlesungen; man weiß,

wie sehr er damals August Wilhelm von Schlegel sich verpflichtet fühlte. Doch kann man nicht sagen, daß er seine Fachstudien vernachlässigt bätte. Seine Rollegienhefte waren in auter Ordnung, und sein Lebensplan noch immer auf eine Vernunftheirat mit der Jurisprudenz gerichtet. Übrigens blieb er in Vonn nur ein Jahr; die Ferien im Serbste 1820 verlebte er einfam in dem Dorfe Beuel, Bonn gegenüber, um ungestört an seiner Tragodie "Almansor" zu arbeiten. Im September, nach kurzem Besuch in Duffeldorf, trat er zu Fuß eine Reise durch Westfalen an. Für den jugendlichen Literator schien es schon von Bedeutung, daß er mit einem kleinen Blatt, dem er schon 1819 einige Beiträge geliefert hatte, dem "Rheinisch-Westfälischen Unzeiger", der in Samm von einem Doktor Seinrich Schult herausgegeben wurde, engere Verbindungen anknüpfen konnte. Das Ziel der Reise war Göttingen, wo er die juristischen Studien fortsette\*). Aber schon am 29. Oktober 1820 in einem Briefe an Steinmann fehnt er fich nach seinem "paradiesischen" Beuel zurück und spricht seine Reue aus, daß er Vonn verlaffen habe. Der Ton des Studentenlebens, war ihm unbehaglich, für seine literarischen Reigungen fand er gar keine Nahrung. Von Bekannten ift nur der Münfteraner Benedikt Waldeck zu nennen. Seine gibt ihm bas Zeugnis, er fei "ein guter Poet und werde einmal Vieles leisten". "Ich habe ihn," schreibt er weiter, "durch Wort und Beispiel tüchtig angespornt, ihm meine Unsichten über Poesie faßlich entwickelt, und hoffe, daß dieser Same wuchern und gute Früchte tragen wird." Freilich ist diese Vorhersage nicht in Erfüllung gegangen, Walbecks Ruhm ist einem anderen Felde entsprossen, und Strodtmann\*\*) bemerkt sehr richtig, nach den dichterischen

<sup>\*)</sup> Seines Leben I, 126.

<sup>\*\*)</sup> Beines Leben I, 126. Die bisher genannten Jugendfreunde werden beinahe fämtlich auch in den Briefen Beines an den Bonner Studiengenossen Fritz von Beughem erwähnt, die Strodtmann in dem interessanten Aufsatz "Aus Seines Studentenleben" in Blumenthals

Versuchen, die ohne Waldecks Zutun in die Öffentlichkeit gedrungen, brauche man nicht zu bedauern, daß er der belletristischen Lausbahn völlig entsagt habe. Gleichwohl soll jene jugendliche Neigung und die Beziehung zu Seine in Waldecks Entwickelung nicht unterschäßt werden. Denn es ist ganz wesentlich ein gewisser dichterischer Schwung, eine ideale Auffassung, die zuweilen an das Phantastische grenzt, was jenem bedeutenden Manne, wie allen, die auf große Massen wirken konnten, den Erfolg in so außerordentlichem Grade gesichert hat.

Für Seine ist es nur ein Glück zu nennen, daß ihn der Zufall in eine geringfügige Streitigkeit verwickelte, die ein Duell und am 23. Januar 1821 seine Verweisung von der Universität zur Folge hatte. Der Onkel erlaubte ihm, nach Verlin zu gehen; in den letten Tagen des Februar trat er die Reise an. Aus dem pedantischen Einerlei der kleinstädtischen Universitätsverhältnisse sah er sich nun plösslich in das angeregteste Leben versetzt. Seine poetische Vegabung sing an, in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Vei Varnhagen, Rahel, Moser, Michael Veer, im Sause der Schriftstellerin Elise von Sohenhausen fand er gerade, was ein junger Dichter wünschen muß: Anregung, freundliche Anerkennung und zugleich ein gereistes Urteil, obgleich

<sup>&</sup>quot;Neuer Monatsschrift für Dichtkunst und Kritit" Bd. 5, Seft 4, (1877) veröffentlicht. Sehr charakteristisch sind die Äußerungen über Sethe; aus Bonn, 15. Juli 1820: "Eines Besuches von seiner Serrlichteit dem Staatsrath habe ich mich lange nicht zu erfreuen gehabt. In stattlicher Schnödigkeit und vornehm nickend, seh ich ihn zuweilen bei mir vorüberschreiten." Dann, in dem Bericht über die Fußreise, aus Göttingen am 9. November: "Bon meiner Reise kann ich Dir nicht viel Sonderliches erzählen. Nach Soest din ich per pem gewandert. Dort blied ich die Nacht und den folgenden Tag, da ich erwarten konnte, daß der Staatsrath gegen Abend kommen würde. Ich habe mich auch wirklich in meiner Erwartung nicht gekäuscht gefunden. Da hat sich das alte Serz wieder mal recht gefreut. Mir war's als wäre der Christian vom Simmel herabgefallen."

man doch nicht sagen kann, daß irgend jemand auf seine Art zu schaffen entschiedenen Einfluß außgeübt hätte. Unter seinen Bekannten war ihm besonders ein junger Pole, Graf Eugen von Breza, ans Serz gewachsen, er ist unerschöpflich im Lobe des köstlichsten Freundes, des liebenswürdigsten der Sterblichen, und untröstlich, als Breza zu Ostern 1822 die Berliner Universität verläßt. "Er war der einzigste Mensch," ruft er ihm nach, "in dessen Gesellschaft ich mich nicht langweilte, der Einzige, dessen originelle Wiße mich zur Lebenselustigkeit aufzuheitern vermochten, und in dessen süßen, edeln Gesichtszügen ich deutlich sehen konnte, wie einst meine Seele aussah, als ich noch ein schönes, reines Blumenleben sührte und mich noch nicht besleckt hatte mit dem Saß und mit der Lüge"\*).

Auch manche der rheinischen Bekannten fanden sich in Verlin zusammen: der Romponist Vernard Rlein aus Cöln, sein Vruder Joseph, gleichfalls ein tüchtiger Musiker, Plücker, der spätere Professor in Vonn, Völling, ein Verwandter der Setheschen Familie, von allem Sethe selbst, dessen Vater im Jahre 1819 als Präsident des Rheinischen Revisions- und Rassationshofes in die Sauptstadt berufen war.

In Verlin konnte Beine nun auch den Plan ausführen, den er bereits in dem Briefe vom 27. Oktober 1816 ans deutet. Er hatte schon in Vonn eine Sammlung von Gesdichten der Weberschen Vuchhandlung zum Verlag angeboten. Aber der Vesitzer ließ das Manuskript, wie er selbst wohl erzählte, längere Zeit in seinem Pulte liegen, um es dann ungelesen zurückzugeben. Seine machte einen zweiten Versuch; er wandte sich von Göttingen aus an Vrockhaus nach Leipzig. Allein zum zweiten Male erhielt er sein Manuskript zurück mit dem hössichen Vedauern, daß die Sandlung zur Zeit gar zu sehr mit Verlagsartikeln überladen sei\*\*). Zest

<sup>\*)</sup> Vgl. Heines "Briefe aus Berlin" (vom 16. März 1822; Werke XIII, 51 [VII, 571]).

<sup>\*\*)</sup> Brief an Steinmann vom 4. Februar 1821; der Brief an die

wurde er in Berlin durch Varnhagen mit Gubis, dem Berausgeber bes "Gesellschafters", bekannt. In diesem damals viel gelesenen Blatte, erschien seit dem 7. Mai 1821 eine Anzahl ausgewählter Gedichte von Beine, gewissermaßen als Probe der größeren Sammlung, welche zu Ende des Jahres in der Maurerschen Buchhandlung herausgegeben wurde. Der neue, ganz eigentümliche Ton dieser Gedichte erregte sogleich das größte Aufsehen; sie wurden gelobt, getadelt, nachgeahmt, schon im Oktober 1821 parodiert. Erwägt man, daß Seine außer einer großen Zahl von Liedern um diese Zeit auch eine Tragodie, den "Ratcliff", wie er angiebt, in drei Tagen niederschrieb, dazu die Berliner Briefe im "Rheinisch-Westfälischen Anzeiger" erscheinen ließ, verweilt man bei den heiteren Scherzen, der naiv-jugendlichen Bewunderung, die sich zuweilen in diesen Auffätzen ausspricht, so könnte man auf eine durchaus frische heitere Stimmung des Dichters schließen. Gleichwohl war er eben damals von den trübsten Vorstellungen gequält. Einzelnen Tadel empfand er lebhafter als die allgemeinste Anerkennung, er glaubte sich verfolgt und angefeindet, ein Opfer der Rabale und Verleumdung; körperliche Leiden kamen hinzu: ein nervöser Ropfschmerz, der ihm das ganze Leben hindurch ein widerwärtiger Begleiter war; vornehmlich mag ihn der Verluft seiner Geliebten (sie hatte sich am 15. August 1821 vermählt) trübe gestimmt haben. Von allem diesem zeugt der folgende, "halb ernsthaft, halb drollig" gehaltene Brief:

#### III.

### Lieber Christian!

Du weißt ich schreibe selten Villete; drum mache Dich darauf gefaßt etwas Söchstwichtiges vielleicht auch Söchstwernünftiges zu lesen.

Firma Brockhaus ist abgedrucktin E. Brockhaus' Werke "Friedrich Arnold Brockhaus. Sein Leben und Wirken" Bd. 3, S. 405 ff. (Leipz. 1881).

Ich habe mir diese Nacht, als ich nicht schlafen konnte, recht vieles überlegt, und hab mir alles aufgezählt was ich liebe; und das ist:

Nr. 1 ein weiblicher Schatten, der jest nur noch in meinen Gedichten lebt.

Nr. 2 eine köftliche Idee, die in dem Polen steckt.

Nr. 3 einen Menschen, den ich mir bisher in Dir ge-

Nr. 4 meine neue Tragodie.

Nr. 5 eine olla Potrida von: Familie, Wahrheit, französische Revolution, Menschenrechte, Lessing, Serder, Schiller 2c. 2c. 2c.

Mit Nr. 3 hat es jest seine eigene Bewandtniß. Ich werde dich noch immer lieben; das hängt nicht von mir ab. Lestere Erfahrung habe ich längst gemacht. Aber Freunde können wir nicht bleiben.

Ich erkläre Dir: daß ich vom 15ten April an Dein Freund nicht mehr sein werde, daß ich mich alsdann aller Pflichten gegen Dich entbinde, und daß Du alsbann nur Unsprüche an konvenzioneller Söflichkeit und Urbanität machen fannst. Sollte es der Fall seyn, daß Du, obschon ich es nie ganz glauben konnte, mein Freund wärest, so entbinde ich Dich ebenfalls aller Pflichten berselben für die Folge; nach den Gesetzen des Völkerrechts zwischen ehemaligen Freunden erwarte ich, daß Du nichts von all dem sprichft, was ich mit Dir vor dem 15. April gesprochen, und wovon ich vielleicht wünschte, daß es kein Underer erfahre. Aber was ich nach dem 15ten, ich glaube ber ift schon morgen, mit Dir spreche, das kannst Du jedem sagen und auch an Rlein sagen, und Klein mags wieder an seinen Bruder, und ber an die Clicke, und diese an Berlin, und Berlin an ganz Deutschland sagen. — Es fteht Dir alsbann auch frey mich, ben gelehrteften der jest lebenden Menschen, als unwissend, dumm und kenntnißlos allgemein zu verschrepen, nur bitte ich immer daben zu fagen: daß wir keine Freunde mehr find;

damit die Leute wiffen, was sie von Deinem Urtheil zu halten haben. Ich glaube gewiß und ich gebe Dir mein Wort drauf, ich bin davon überzeugt: daß keiner in Deutschland so viel weiß als Ich, nur daß ich nicht prale mit meinem Wiffen, und — lieber Christian, glaube nicht, daß ich Dir bose sei; wenn ich Dir sage daß ich Dein Freund nicht mehr fein kann, so geschieht dieses weil ich immer ganz ehrlich und offen gegen Dich handelte, und ich Dich auch jest nicht hintergehen möchte. Ich lebe jest in einer ganz besondern Stimmung und dis mag wohl an allem den meisten Antheil haben. Alles was deutsch ist, ist mir zuwider; und Du bist leider ein Deutscher. Alles Deutsche wirkt auf mich wie ein Brechpulver. Die deutsche Sprache zerreißt meine Ohre. Die eigenen Gedichte ekeln mich zuweilen an, wenn ich sebe, daß sie auf deutsch geschrieben sind. Sogar das Schreiben biefes Billets wird mir fauer, weil die beutschen Schriftzüge schmerzhaft auf meine Nerven wirken. Je n'aurais jamais cru que ces bêtes qu'on nomme allemands, soient une race si ennuyante et malicieuse en même temps. Aussitôt que ma santé sera rétablie, je quitterai l'Allemagne, je passerai en Arabie, j'y menerai une vie pastorale, je serai homme dans toute l'étendue du terme, je vivrai parmis des chameaux qui ne son pas étudiants, je ferrai des vers arabes, beau comme le Morlaccat, enfin je serai assisur le rocher sacré, où Mödschnun a soupiré après Leila. D Chriftian wüstest Du, wie meine Seele nach Frieden lechzt, und wie sie boch täglich mehr und mehr zerriffen wird. Ich kann fast keine Nacht mehr schlafen. Im Traume seh ich meine sogenannten Freunde, wie sie sich Geschichtchen und Notizchen in die Ohren zischeln, die mir wie Bleytropfen ins Sirn rinnen. Des Tags verfolgt mich ein ewiges Mißtrauen, überall bor ich meinen Namen, und hinterdrein ein höhnisches Gelächter. Wenn Du mich vergiften willst so bringe mir in diesem Augenblick die Gesichter von Rlein, Simons, Bölling, Studer, Plüter und von bonner Studenten und Landsleuten vor Augen. Das miserable Gesindel hat auch das Seinige dazu beigetragen mir die berliner Luft zu verpesten. Und dir verdanke ich auch so manches, o Christian! Christian!

Aber glaube nur nicht, daß ich Dir bose sen, daß ein besonderes Factum Ursache dieses Billetes sey.

Ich hoffe, lieber Christian, daß wir uns so lang ich noch in Verlin seyn werde recht oft sehen und sprechen werben. Ich wünsche daß Du mich auch mahl besuchst, damit ich nicht zu oft Gefahr lause Dich in Gesellschaft schauderhafter Gesichter zu treffen. Ich werde Dich diese Tage besuchen, und Dir auch die Flegelsahre mitbringen. Es thut mir sehr leid, lieber Christian, daß ich Dir erst den Isten May die 9 Thaler geben kann, und daß ich vielleicht Ursache din daß Du in Geldverlegenheit bist. Es ist schauderhaft von mir, daß ich sie Dir nicht vor einigen Monath gab als ich meinen Wechsel erhalten. Sonst pflegte Zuverlässischeit zu meinen Tugenden zu gehören. Ich werde auch diese Tage Deine Familie besuchen. — Leb wohl, lieber Christian, und seh mir so gut wie Du es ben sobewandten Umständen sehn kannst.

Berlin, ben 14. April 1822.

bis morgen Dein Freund

S. Seine.

Das Charakteristische dieses Briefes bedarf keiner Ausführung im einzelnen. Nur angedeutet ist die leise Opposition gegen Goethe, die sich der schrankenlosen Bewunderung der Berliner Goethegemeinde gegenüber schon damals in dem jungen Dichter regte. Er nennt ihn nicht neben Schiller, Lessing, Serder unter den Menschen, die ihm neben "Familie, Wahrheit, Menschenrechten" noch am Serzen liegen. Gerade so nennt er auch in einem wenig späteren Aufsate über Polen — der Frucht eines Besuches bei Breza — nur jene drei als "die edelsten deutschen Volkssprecher"\*). Überhaupt wird man die vertrautesten Briefe Seines mit seinen öffentlichen Außerungen wohl ohne Ausnahme übereinstimmend finden, ein Zeugnis für die aufrichtige Überzeugung des Schriftstellers, das nicht gering anzuschlagen ist.

Auch die sonderbare Aufkündigung der Freundschaft steht in Beines Leben nicht vereinzelt da. Ich will nicht reden von der schnöden Art, in welcher er am 27. Juni 1831 dem treuen Moser nach unendlichen Beweisen der Freundschaft, Dienstfertigkeit, Aufopferung zu schreiben wagt, er sei nie sein Freund gewesen. Aber auch Rahel erhielt einmal im Jahre 1829 wegen eines ganz geringfügigen Anlasse eine ähnliche Botschaft\*\*). Wie er jedoch die Freundin bald darauf durch eine Fülle blühender Rosen versöhnte, so kam er auch wenige Tage nach dem mitgeteilten Briese wieder zu Sethe, ohne den Inhalt irgend! in Erinnerung zu bringen.

Sethe mußte jedoch noch vor Ende bes Jahres 1822 Berlin verlaffen; er wurde als Referendar an die Regierung in Münfter versett. In dieser felben Stadt am Oberlandsgericht arbeitete damals auch der schon mehrerwähnte Universitätsgenoffe Steinmann, zugleich Literat, ein Bielschreiber von nicht eben glänzender Begabung, zu dem aber Beine immer noch eine gewiffe Beziehung erhielt. In bem Verhältnis zu solchen literarischen Freunden erscheint sein Charafter von einer außerordentlichen Milde und Treuberzigteit. Allem irgend Leiblichen, was fie hervorbringen, zollt er die freundlichste Anerkennung, ift aber doch wieder zu ehrlich, als daß er verschweigen könnte, was sich mit seinem äfthetischen Gewiffen nicht vereinbaren läßt. 3ch wüßte tein Beifpiel, daß er dem entgegengehandelt hätte; felbft Perfonen, an deren Wohlwollen ihm fehr gelegen war, zeigt er eine Freimütigkeit, die fich nie gur Schmeichelei erniedrigt.

<sup>\*)</sup> Werte XIII, 151 [VII, 198].

<sup>\*\*)</sup> Strobtmann, Beines Leben I, 579.

Albgesehen von Steinmann, hatte er in Münster noch eine Beziehung, die für seine literarische Entwickelung von ganz anderer Bedeutung geworden ist. Karl Immermann, wenig älter als Beine, war im Jahre 1819 von Magdeburg als Militär-Auditeur nach Münster versett. Er hatte im "Rheinisch – Westfälischen Anzeiger" vom 21. Mai 1822 Beines Gedichtsammlung beurteilt, in einer Weise, die den Dichter außerordentlich erfreute. Es war nun für Seine ein lebhafter Wunsch, den neuen Freund mit dem alten, der eben seinen Wohnsitz teilen sollte, in Verbindung zu bringen. Eine ganze Reihe von Vriesen gibt Zeugnis, wie sehr ihm dieser Wunsch und überhaupt das Verhältnis zu Sethe am Berzen lag.

Um 24. Dezember 1822 stattet er Immermann seinen Dant ab, entschuldigt, daß er so spät komme, er habe vorher durch eine Besprechung der Immermannschen Tragödien den Liebesdienst vergelten wollen. Dann fährt er fort: "Vor sechs Wochen reiste von bier nach Münster mein bester Freund, ber Referendarius Christian Sethe, ber wegen einiger Umwegsreisen vielleicht erft jest bort eingetroffen; burch biesen war ich Willens, Ihnen einen Brief zustellen zu laffen. Aber ich habe noch nicht seine Abresse und will nicht so lange mehr warten, da ich eben erfahre, daß Sie in Rurzem Brief Sie noch in Münfter trifft, und mein Freund Sethe schon dort ift, so wünschte ich, daß Sie seine Bekanntschaft machten. Sie sind ihm schon bekannt, und er wird Ihnen fagen, daß ich ber Mann bin, der um einer Sache willen, die andre Leute eine bloße Grille nennen, im Stande ift, eine bedeutende Reise zu machen. Vielleicht fagt er ihnen sogar, daß ich seinet- und Ihrethalben schon längst das Projekt gefaßt, dieses Frühjahr nach Münfter zu kommen." Auch der Brief an Immermann vom 14. Januar 1823 schließt wieder mit den Worten: "Grüßen Sie Sethe recht freundschaftlich und fagen Sie ihm, daß ich ihn fehr vermiffe." Wenige Tage später schreibt er ihm felbst:

IV. . .

Berlin, 21. Januar 1823.

## Lieber Chriftian!

Ich sollte Dir eigentlich gar nicht schreiben, eben weil ich Dir Alles schreiben müßte. Außerdem kannst Du es Dir wohl selbst vorstellen, wie ich jest lebe und gestimmt bin. — Du bist nicht mehr hier. Das ist das Thema, alles übrige ist Glosse.

Rrant, isolirt, angefeindet und unfähig das Leben zu genießen, so leb ich bier. Ich schreibe jest fast gar nichts und brauche Sturzbäder. Freunde hab ich fast gar keine jest hier; ein Rudel Schurken haben sich auf alle mögliche Beise bestrebt, mich zu verderben, verbinden sich mit alten Titularfreunden u. f. w. Meine Dramen werden gewiß in 6 bis 8 Wochen erscheinen. Dümler wird fie wahrscheinlich verlegen. 3ch schicke Dir mit der nächsten Post meinen Auffat über Polen, den ich für Breza und unter dem Waffer ber Sturzbaber geschrieben und ben Pr. Gubig auf schändliche Weise, mit Surrogatwißen verändert und die Censur tüchtig zusammen gestrichen. Dieser Aufsat hat mich bei ben Baronen und Grafen febr verhaßt gemacht; auch böheren Ortes bin ich schon hinlänglich angeschwärzt. Theile boch Immermann das Stück des Gesellschafters mit wo von seiner fritischen Schrift die Rede ist. Immermann hab ich sehr lieb gewonnen, durch das wactre Wesen das sich in ihm ausspricht. Ich wünschte Dein Urtheil über ihn zu bören. Mehr noch wünschte ich, daß Du mit ihm in freundschaftlichen Verhältniffen tretest. 3hm hab ich ebenfalls diesen Wunsch geäußert. Ift das der Fall so besuche ich Euch in Münfter. — Leb wohl und hab mich lieb.

Meine Abdr. ist: H. H. aus D., Taubenstraße Nr. 32.
— Du kannst gar nicht glauben, wie sehr ich Dich vermisse, Dich den ich so liebe und gegen den ich nicht zu fürchten hab, daß ich mich blamire.

Leb wohl und bleibe mir gut.

S. Seine.

Von da ab stockte der Brieswechsel, wie es scheint, ganz durch Sethes Schuld, der in einem saumseligen Stillschweigen verharrte, obgleich Heine nicht aushörte, ihm Zeichen freundlicher Erinnerung zuzusenden. In dem schönen Briese an Steinmann vom 10. April 1823 redet er von dem "ehrlichen Christian", "dessen bloßes Wort am jüngsten Tage dem Gnadenrichter mehr gelten wird, als die Eide von Hunderttausenden." Sethe ist auch offenbar der in dem Abdruck dieses Brieses (XIX, 52) durch \*\* Bezeichnete, dem Steinmann das übersandte Exemplar der Tragödien übergeben soll. "Sage ihm," heißt es weiter, "daß ich wegen seines Stillschweigens böse sei, und theile ihm meine Abresse mit. Ich bin zu arm an Exemplaren, um Dir eins besonders zu schicken, zudem ist es mir nur darum zu thun, daß Du die Sachen liest."

Möglich, daß Steinmann den für ihn wenig schmeichelhaften Auftrag nicht recht ausgerichtet hat; gewiß ist, daß er Sethe nicht zur Antwort bewog. Beine verließ bald darauf Berlin und begab fich in das Saus feines Baters, der unterdessen sein Geschäft in Düsseldorf aufgegeben und feinen Wohnsit in der kleinen Stadt Lüneburg genommen batte. Von da schreibt Beine am 10. Juni 1823 an Immermann: "Rönnten Sie mir nächstens einmal mittheilen, ob Sethe sich wohl befindet und ihm nichts Schlimmes begegnet, so würden Sie mir einen Gefallen erzeigen. Der Umftand, daß Sie jenen Namen nie erwähnen, erzeugt in mir die Vermuthung, daß Sie in keinem sonderlich naben Verhältniß mit Sethe fteben mögen, vielleicht wegen Verschiedenheit der Unsichten über das Universitätsleben, ein Erzsteckenpferd Sethe's. Glauben Sie nur nicht, daß dieses bei mir etwas mehr als eine müßige Vermuthung sei. 3ch habe bis auf diese Stunde keinen Brief von Sethe aus Münster erhalten, nicht das Mindeste von ihm gehört, und bas ift es eben, was mich beunruhigt. Diefes mag Sie, lieber Immermann, etwas befremden, ba ich Ihnen Sethe

als einen meiner besten Freunde angekündigt; aber es ist dennoch so, wir sind zwölf Jahre lang Serzensfreunde gewesen, saßen schon in der Schule immer beisammen und blieben auch in der Folge immer beisammen, und jest läßt er mich sechs Monat ohne Antwort"\*).

Den Plan, die Freunde in Münfter zu besuchen, hat Beine in diesem und manchen folgenden Jahren noch nicht ausgeführt. Er begab sich im Juli nach Samburg, wo die Erinnerung an die verlorene Beliebte, mit neuer Stärke erwachend, neue Blüten seines dichterischen Schaffens hervorrief. Gern ware er schon damals nach Paris gegangen, hätte er von dem Onkel die nötige Unterstützung erwirken können. Da dies nicht gelang, so mußte er doch wieder zur Jurisprudenz in das so widerwärtige Göttingen sich wenden. Das ganze Jahr 1824 ging ihm bort vorüber, nur daß er im Frühling Immermann in Magdeburg, bann auf kurze Beit Berlin besuchte und im September die jedem wohlbekannte Sarzreise unternahm. Am 3. Mai 1825 bestand er das juristische Examen, am 20. Juli erfolgte die Promotion, turz vorher, am 28. Juni, hatte er in Seiligenstadt fich taufen laffen. Als Belohnung für ben Doktorbut gab ber Onkel die Mittel zu einem Aufenthalt in Norderney. Rein Dichter hat die See mehr geliebt als Beine; auch angenehme Gesellschaft fand er auf der Insel. Die Fürstin von Sobenfolms-Lich, eine Bekannte Varnhagens, war ihm sehr gewogen; vor allem verehrte er eine schöne Frau aus Eines Tages faß er neben ihr und in einem Rreise anderer Damen in lebhafter Unterhaltung, als er plötlich seinen Freund Sethe hinter sich stehen sah. Mit dem freudigen Rufe: "Staatsrath, bift Du da?" fprang er auf und umarmte den Freund. Sethe, weniger umbergetrieben als Beine, hatte seinen Weg in Münfter verfolgt, war am 13. August 1825 in den Cheftand getreten und fam nun

<sup>\*)</sup> Werte XIX, 77 f.

auf der Sochzeitsreise nach Norderney. Man verlebte zwei Tage miteinander. Die verschiedene Lebensauffassung des preußischen Beamten und des Dichters mag dabei hervorgetreten sein, aber das ist der Vorzug der Jugendfreundschaft, daß sie wie Familienbande verschiedene Ansichten, Neigungen, Interessen überdauern kann. Einige Monate später, am 25. Dezember 1825, schreibt Beine einem andern rheinischen Freunde, dem Romponisten Ioseph Klein: "Auf Norderney, wo ich das Seebad gebrauchte, fand ich mich zufällig mit Sethel zusammen; der Stsatsrath hat geheirathet, damit die liebe gute, treuherzige Rasse nicht verloren gehe." Unmittelbare Folge des Zusammentressens waren drei Briefe Seines an Sethe, die schon als die nahezu einzigen brieflichen Zeugnisse über den Aufenthalt in Norderney einiges Interesse ansprechen:

V.

Norderney, Ende des August 1825.

# Lieber Chriftian!

Wärst Du boch ein paar Tage länger in Norderney geblieben! Oder auch wäre ich doch weniger Esel gewesen! Ja, Christian, wenn ich auch der gelehrteste Mann Deutschlands din, so kann ich doch nicht mit meinem Worte versichern, daß ich auch der klügste sey. Du mußt mir sechs Louisdor leihen. Ich din in der größten Verlegenheit. Es wird Dich nicht wundern, daß ich just Dich anpumpe. Du bist mir noch zu frisch im Gedächtnisse, und wenn Du auch — was ich nicht hosse — mein bester Freund nicht mehr bist, so dist Du doch unter meinen besten Freunden derjenige, den ich am leichtesten anpumpen kann, der auch als kompleter Philister am leichtesten ein paar Louis auf ein paar Monath entbehren kann und der von Saus aus die innere Garantie hat, daß er bey mir nichts riskirt. Ich denke, daß dieser Vriest Dich sieher trisst und daß Du mir

sechs Louis bis zu meiner Reise nach Berlin d. h. bis Januar leihst, indem ich sonst in die allergrößte Verlegenheit
gerathe und meiner Familie, die mir vor 4 Wochen 50
Louisdor zum Umherreisen und Vaden geschickt, gestehen
muß, daß ich das Geld fast ganz vertrödelt und nicht auskomme, welches Vekenntniß mir unberechenbar entsetzlich
schaden würde, wie Du, der Du meine Familienverhältnisse
kennst, leicht ermessen kannst.

Die Post ist im Begriff abzugehen, auch bin ich zu verdrießlich, um viel zu schreiben; wie sehr es mich auch brängt die ganze volle Bruft vor Dir auszuschütten, so könnte ich das doch heute schon deswegen nicht thun, weil Anpumpen der eigentliche Zweck dieses Briefes ist. Und wirklich Christian! haben sich Deine Gesinnungen gegen mich unverändert erhalten? Was mich betrifft, so blieben die meinigen unverändert d. h. ich ärgere mich über Dich nach wie vor. Du verstehst mich, ich meine die alte Falschheit. Ja ich möchte beute recht ordentlich gegen Dich losplaten und auf Dich einschelten und schimpfen, um so mehr als ich Dich anpumpen will. Von Giefen — welcher vorgeftern 15 Louis im Pharo verloren — erfahre ich, daß Deine Schwester mit Unger versprochen ist. Ich glaube gewiß, wenn Du könntest, würdest Du Deine Beirath vor mir gebeim halten. 3ch frage nie, aber ich ärgere mich immer. — Das beste an Dir ift, baß ich Dich liebe und daß Du von jeher leicht anzupumpen Schicke mir also die 6 Louisd'or in einem Briefe warst. mit der Abbreffe:

an den Doct. Jur. H. Heine im Sause von Serold & Wahlstab in Lüneburg.

In diesem Brief darfst Du aber nichts schreiben, da ich ihn in Lüneburg von einem Bekannten öffnen lassen. Du schreibst mir aber unter derselben Abdr. noch einen besondern Brief. — Schreib mir auch, ob ich Dir die 6 Ld'or noch vor Januar zurückzahlen soll. Ob in Berlin an Deine Familie. Mit nächster Post schreib ich Dir mehr.

#### VI.

Norderney, den 1. Sept. 1825.

### Staatsrath!

Nur so viel kann ich mich erinnern, daß ich Dir vorige Woche in der verdrießlichsten Stimmung und in der allergrößten Eil geschrieben. Das Fährschiff war im Begriff abzusegeln, der Schiffer wartete bloß noch auf meinen Brief, ich wünschte mich felbst zum Senker und krazte was Zeug bielt. 3ch hoffe, daß Du aus meinem Geschreibsel klug geworden bist und daraus ersehen, daß ich Dich um 6 Louisd'or anpumpen wollte und Dich bath, selbige unter Abdresse des Herrn S. Beine, Dr. Jur. abzugeben bei Berold & Wahlstab in Lüneburg, mir zu schicken und mir wiffen zu laffen, ob Du das Geld noch vor Januar zurückhaben mußt und ob ich es etwa in Berlin jemanden für Dich zurückzahlen kann. Ich muß Dir aber nochmals schreiben, weil ich nicht weiß ob ich Dir auch bedeutet habe, daß Du in dem Briefe, worinn Du die sechs Louisd'or einpackst nichts schreiben darfft, indem ich einem Bekannten Ordre gab einen folchen Gelbbrief für mich aufzubrechen und mir den Inhalt nachzuschicken. Ich muß nemlich aus höchstwichtigen Ursachen noch einige Zeit im Sanövrischen herumreisen. Was Du mir also privatim zu sagen haft, mußt Du mir in einem besondern Brief unter derfelben Abdresse schreiben. —

Sey überzeugt, daß ich Dir bei dieser Gelegenheit den größten Beweiß meiner Freundschaft gebe, indem ich trot mancher innern Regungen des Unmuths gegen Dich, mich dennoch in der Noth mit unbedingtem Vertrauen an Dich wende. Vergiß dies nie, besonders wenn ich je in den Fall käme Dir einen Dienst leisten zu können, woran ich zweisse. Du verstehst mich.

O Christian, ich bin heute in einer sehr weichen Stimmung und möchte von alten Dingen sprechen, von alter Wehmuth und neuer Thorheit, von bitterer Eseley und

Süßigkeit des Schmerzes. Ich bin noch immer der alte Narr, der wenn er kaum mit der Außenwelt Friede gemacht gleich wieder von innern Kriegen geplagt wird. — Es ist ein mißmuthiges Wetter, ich höre nichts als bas Brausen ber See — D läg ich boch begraben unter ben weißen Dünen. - 3ch bin in meinen Wünschen sehr mäßig geworben. Einst wünschte ich begraben zu sein unter einer Palme des Jordans — Das vermaledeit viele Abschiednehmen stimmt mich so weich ganz in Moll. Ich habe hier wunderschöne Tage gelebt, meine Privateitelkeit wurde von holden Pfötchen allerliebst gestreichelt, ich tam fast auf den Gedanten, ber Dr. Seine sei wirklich bochst liebenswürdig, und ich schwelgte im Anschaun der schönen Dame in deren Rähe Du mich wiedersahst. Sie protegirte mich zuletzt gar sehr und jest ist sie abgereift. Auch der Abschied von der Fürstin Solms ift mir sauer geworden, wir waren so viel zusammen und wußten uns so hübsch zu necken. Sie lobte mich viel und Du weißt, Christian, das verfehlt nie seinen Eindruck. Die hanövrischen Offiziere hier haben mir nichts weniger als mißfallen. Sie haben nicht so viel Verstand wie die Preußen, aber fie find honoriger, und unter ber Uniform, die fie felten tragen, ftedt ein Gentelman im feinsten Civilrod. Ich meine aber hier vorzüglich die Offiziere, die in der Legion gedient und die von Spanien, Portugall, Irland, England, Sizilien, manche fogar von den jonischen Inseln und von Oftindien fo viel hübsches und Wackeres zu erzählen wissen. Wie pauver klingt dagegen Jena, die Ratbach, Leipzig, Bellallianz, und gar Paris, die lette Stazion unseres Ruhmes, wohin wir — Gott weiß wie! — gelangt find. Still, still, ich will ja in Berlin lesen. — Bin selbst neugierig was das senn wird. — Grüße mir Deine Frau, die sehr für Dich zu paffen scheint und die nicht unterlassen wird, Dich glücklich zu machen.

Sobald ich nach Berlin komme, werde ich wieder etwas berausgeben. Muß mich sehr hüten mit dem Druckenlassen.

Sab ja auch niemand der mir rathen kann. Meine jetzige Reise beschreib ich. Meine Sarzreise hoffe ich Dir nächsten Monath zu schicken. — Leb wohl, werde kein Philister, beshalte mich lieb. — Sol mich der Teufel ich werde sentimental.

Dein Freund

S. Seine.

VII.

a.  $^{27}/_{11}$  25. r.  $^{21}/_{4}$  26.

Lüneburg, den 12. Nov. 1825.\*)

# Lieber Christian!

Die 5 Friedro'or habe ich richtig erhalten, so wie ich auch diese Tage Deinen Brief vom 10. Octbr. richtig vorgefunden habe. Da ich doch vermuthe, daß Du jest nicht mehr in Bokum senst, so melbe ich Dir biefes nach Coblenz. Ich bin im Begriff jest nach Samburg zu reisen, wohin ich von Nordernen aus schon segeln wollte, aber wegen konträren Windes nicht gelangen konnte. Ich lag 6 Tage auf der See, muste boch endlich zu Land gehn, bekam unterwegens die Rose am Bein mufte doch um Geld schreiben u. s. w. Deine 5 Ld'or sind mir, obschon sie spät anlangten, noch immer aut zu statten gekommen, ich will sie Dir zeitig zurückschicken und Dich jest mit keiner Danksagung belästigen. Auch fehlt es mir dazu an Zeit, indem ich zu meiner Reise nach Samburg noch allerley Geschäfte habe. 3ch will Dir von bort aus ordentlich schreiben. Vielleicht kann ich Dir die Nachricht mittheilen, daß ich mich dort als Advokat niederlasse, heurathe, viel schreibe u. s. w.

Mit meiner Schriftstelleren geht es gut genug. Genug Vorrat von Mspt. Ich gedachte Dir etwas mitschicken zu

<sup>\*)</sup> Der Brief trägt den Poststempel: Samburg, 22. November und ist nach Roblenz adressiert.

können, aber ich habe noch nichts Gedrucktes erhalten. In einigen Wochen werde ich Dir aber ganz bestimmt etwas schicken.

Lebe wohl, lieber Christian, und bleibe mir gewogen. Deine Frau grüße ich recht herzlich. Wenn Du mir schreibst, so laß mich doch etwas vom Kreisler wissen. Deine Briefe treffen mich immer, wo ich auch bin, wenn Du sie nur addressirft an: den Dr. Jur. H. Heine, per Abdresse des Herrn Heine auf dem Markt in Lüneburg. Sey überzeugt, daß ich Dich recht liebe; auch von Deiner Zuneigung bin ich überzeugt. Giebst Du mir doch davon die vollgültigsten Beweise.

Ich bleibe

bein Freund

S. Seine.

Auch im August des nächsten Jahres 1826 befand sich Beine in Norderney unter sehr ähnlichen Verhältnissen wieder in lebhaftem Umgang mit der Fürstin Solms, wieder begünstigt von der schönen Cellenserin, deren Abreise ein Jahr früher ihm das Berz so schwer machte. Auf diesen letteren Aufenthalt bezieht sich der Aufsat: "Norderney" im zweiten Bande der "Reisebilder". Wahrscheinlich ist er aber zum Teil schon früher und in Erinnerung an den ersten Aufenthalt versaßt. Dafür zeugt unter anderem die Bemerkung über die Fremdenlegion, die beinahe wörtlich wie in dem Briese an Sethe darin vorkommt, allerdings ohne die sonderbare Gegenüberstellung der hannoverschen und preußischen Wassentaten.

In den hier mitgeteilten Briefen sind die sinanziellen Angelegenheiten, wie überhaupt in Beines Leben, nicht gerade ein erfreuliches Moment. Er befand sich unablässig in Geldverlegenheit, weniger weil seine Einkünfte zu gering waren, als weil er nicht hauszuhalten wußte. Schon in dem Briefe vom 14. April 1822 lesen wir von neun Talern, die er

Sethe nicht rechtzeitig zurückgeben konnte, auch in den Briefen an Moser ift beständig von Gelbanleihen bie Rede. boch konnte ein Student mit der vom Onkel ausgesetzten Summe, 4-500 Taler, und ben Rebeneinfünften, die aus Sonoraren erwuchsen, in Göttingen und Berlin por achtzig Jahren sehr wohl ausreichen. Für die Badereise war ihm bie nicht unbedeutende Summe von 50 Louisdor zur Verfügung gestellt, turz vorher, am 22. Juli, hatte er auch von Moser (XIX, 225) wieder 10 Louisdor erhalten. wohl muß er jest schon wieder leiben; er gesteht selbst, daß er das Geld "vertrödelt", wahrscheinlich zum Teil verspielt hatte. Wie er aber leicht an einen fremden Beutel Unsprüche erhebt, so zeigt er sich auch, wenn nicht gerade punktlich, doch immer gewiffenhaft im Wiedergeben und immer bereit, felbst mit eigenen Opfern Befannten, ja, bem erften Beften, der bedürftig ift, zu helfen. Die Korrespondenz bis in die letten Zeiten enthält, mehr als man wünschen möchte, Einzelheiten dieser Urt. Selbst die wenigen Louisdor, die er zulett von Sethe empfing, spielen barin noch lange eine Die Rückgabe erfolgte nicht so zeitig als Seine Aber anderthalb Jahre später in London, als er einem glücklichen Zufall, ober muß man fagen, einem fühnen Griff in den Rredit seines Onkels augenblicklichen Überfluß verdankte, erinnerte er sich auch seiner Gläubiger. 9. Juni 1827 schickt er an Moser eine Anweisung, um sich selbst bezahlt zu machen und auch Sethe die schuldigen fünf Louisdor zurückzuzahlen. Moser zögerte mit der Berichtigung biefer Schuld, und so erhält er am 30. Oktober aus Luneburg die Weisung, für die fünf Louisdor und vier andere, die Beine noch zugute kamen, einen Wechsel auf Frankfurt zu taufen (XIX, 318). Seine fürchtete nämlich, auf der Reise nach München mit dem Gelbe nicht auszukommen. Bis nach Italien verfolgt ihn die Erinnerung an diese geringe Schuld, an die er gewiß nie gemahnt worden ift. "Sage mir doch," schreibt er am 6. September 1828 aus den Badern

von Lucca, "ob endlich die längst beschriebenen 5 Louisd'or an meinen Freund Sethe bezahlt sind. Ich brauche [d. h. verbrauche] jest so rasend viel Geld, daß es eine Schande wäre, seinen besten Freunden etwas schuldig zu bleiben."

Briefe Seines an Sethe sind aus diesem und den folgenden Jahren nicht mehr vorsindlich, vielleicht auch nicht geschrieben worden. Im späteren Alter erhält sich selten ein schriftlicher Verkehr, der nicht in dauernden gemeinsamen Interessen eine Anregung sindet, und zwischen dem preußischen Beamten und dem in Frankreich weilenden geächteten Dichter wurde der Abstand immer größer. Gleichwohl bewahrte einer dem andern eine warme Erinnerung. Als Seine im Serbste 1843 nach zwölfjähriger Abwesenheit Deutschland wieder besuchte, kam er auf der Reise nach Samburg in den letzen Tagen des Oktober auch nach Münster. Einen Abend brachte er mit dem Freunde zu, später schickte er noch das "Wintermärchen", seitdem hat kein äußeres Zeichen die Freundschaft der Jugend betätigt.

Sethe überlebte den Dichter um ein Jahr, er starb am 31. März 1857 als Provinzialsteuerdirektor in Stettin\*). Mir ist der Eindruck seiner Persönlichkeit, ganz wie er in Beines Briefen erscheint, noch sehr wohl erinnerlich, insbesondere der eigentümliche Glanz seines Blicks, kalt und milbe zu gleicher Zeit. Die mitgeteilten Briefe verdanke ich seinem Sohne, meinem ältesten Jugendfreunde, dem Stadtrichter Heinrich Sethe in Berlin. Ihm sollen diese Blätter zur Erinnerung an längst vergangene Zeiten gewidmet sein.

<sup>\*)</sup> Strodtmann verwechselt ihn mit einem jüngeren Bruder, wenn er (Seines Leben I, 65) bemerkt, Christian Sethe sei in Berlin am 17. Januar 1872 als Vorsitzender des Direktoriums der Berlin-Potsdam-Magdeburger-Eisendahn gestorben. Auch Maximilian Seine (Erinnerungen an S. Seine S. 126) läßt ihn irrig noch im Jahre 1869 als höheren Justizbeamten in Berlin leben.

# Seine vor dem Vonner Universitäts-Gericht.

Seines politische Ansichten sind für seine schriftstellerische Sätigkeit von wesentlicher Bedeutung, für seinen Lebensgang entscheidend geworden. Das ungünstige Urteil, das seiner ganzen Persönlichkeit entgegen trat, bat auch diesen Teil seiner Gesinnungen als erheuchelt, oberflächlich, als ein Spiel der Laune betrachten wollen, nur bestimmt, Aufsehen zu erregen, fich einen Namen zu machen, Unbänger, Freunde, Popularität zu erwerben. Ich finde nichts in seinem Leben, was ein so bartes Wort begründete. Beinahe aus seinen Rnabenjahren läßt sich nachweisen, wie seine Unsichten sich stetig entwickelten; immer hat er sie ohne Rückhalt ausgesprochen; zwischen den vertrautesten Briefen und seinen öffentlichen Außerungen wird man schwerlich eine Verschiedenheit Wenn ich die Berichte aus Paris über das gewahren. Juli-Rönigtum lese, so scheint mir, der Verfaffer eines Rompendiums der Politik oder Nationalökonomie würde sich allerdings in mehr spftematischer Folge ausdrücken, aber auch von dem Scharfblick des Dichters, von seiner wundervollen Gabe, die Dinge treffend zu bezeichnen, vieles lernen können. Was Beine vielleicht am meisten geschadet bat, ist seine Urt über politische Dinge scherzend oder spottend sich auszudrücken. Wer parlamentarischen Versammlungen beiwohnt, wird sich bald überzeugen, daß ein Redner, der eine glückliche Begabung für wizige und spaßhafte Wendungen häufig benutt, wohl augenblicklichen Beifall, aber felten nachhaltigen Ein-Buffer, Beine.

fluß und persönliches Unsehen gewinnt. Politische Personen bürfen eigentlich nur im Stile Dantes zum Spotte greifen. Man glaubt nicht leicht, daß jemand, der über so ernste Ungelegenheiten ernst und gewissenhaft nachdenkt, darüber lachen und scherzen könnte. Ernft und Gewissenhaftigkeit ift es aber, was vor allem verlangt wird und verlangt werden muß, benn sie sind für den Politiker noch unentbehrlicher als Fähigfeiten und Calente. Alber Beine hat sich nie um einen Ministerposten beworben. Könnte man dem Dichter nicht feine eigene Ausbrucksweise und etwas größere Freiheit zugefteben, ohne deshalb an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln? Die Verhältnisse in Deutschland waren zudem von der Art, daß fie häufig mehr den Spott als den Jorn herausforderten. Regierungen, im Grunde wohlwollend und pflichtgetreu, ja, in manchen Dingen verständiger, als man jest zuzugeben geneigt ift, suchten in turzsichtiger Furchtsamkeit eine Entwicklung, die gewaltsam freien Weg verlangte, durch kleinliche, unwirksame, sich selbst widersprechende Mittel niederzuhalten. Solchen Zuständen gegenüber war eine Satire, wie sie Beine zu Gebote ftand, gar nicht übel am Plate; man kann schwerlich in Abrede stellen, daß sie auch vorteilhaft auf die öffentliche Meinung gewirkt und eine bessere Wendung vorbereitet habe. Deshalb braucht sie noch nicht in allen Stücken musterhaft zu fein. Selbst ber so gepriesene Beinesche Wit ift, wenigstens in den prosaischen Schriften, nicht immer von der vorzüglichsten Urt, häufig nur ein Spiel mit Worten, bas bei der Wiederholung seinen Reiz verliert. Überhaupt kann ich durchaus nicht finden, Seine sei in seinen polemischen Schriften glücklich gewesen. Er selbst rühmt sich zwar, daß er aus seinen Feinden Dukaten schlage, in der Urt, daß er felbst die Dukaten, seine Feinde die Schläge bekamen. Aber. wenn man auch nicht das Umgekehrte behaupten kann, gewiß ift, daß er sich selbst oft die schlimmsten und gefährlichsten Schläge beigebracht hat. Sieht man auf die Sache, so scheint mir, daß sowohl Platen, als Börne, als Menzel

gegenüber das Unrecht nicht zum größeren Teile auf Beines Seite war, aber durch die Art, wie er seiner Polemik die widerwärtigsten Persönlichkeiten beimischte, hätte er eine viel bessere Sache als die seinige verderben müssen.

Unbegründet ift der Vorwurf, er habe Deutschland für nichts geachtet und mit unmäßiger Vorliebe ben Franzosen angehangen. Einiges wird man einem jüdischen Nationalgefühl zugute halten, bem er im Grunde des Berzens ebenso wie der romantischen Poesie immer treu geblieben ift. Aber selten hat ein Dichter der Sehnsucht nach der Beimat und nach Deutschland, sowie bem Gelbstgefühl eines beutschen Dichters fo rührenden und beredten Alusdruck geliehen. Warum sollte er nicht daneben einem Lande freundlich gesinnt sein, wo alles ihm wohlwollend entgegenkam, wo niemand ihm seine Abstammung zum Vorwurfe machte, wo man seine Werke übersette, die in seinem Vaterlande, ehe fie nur erschienen, verboten wurden? Wenn er ben Fremden schmeichelte, hat er ihnen nicht weniger die ernstesten Wahrheiten gefagt; und sieht man genau zu, so hätten die Franzosen mehr Ursache, über seine Romplimente zu zürnen, als die Deutschen über seine Vorwürfe. Denn die einen behandelt er beinahe wie Kinder, die man gern mit ihrem Spielzeug gewähren läßt, die andern wie Männer, von denen man das Söchste fordert, weil sie das Söchste leisten können. Daß er zwei Völker, denen beiden er durch Erziehung, Aufenthalt, Dentweise einigermaßen angeborte, foweit es ein Schriftsteller vermag, geistig zu einigen suchte, werden diejenigen, die über die augenblickliche Strömung hinaus den Blick in eine vielleicht nicht ferne Zukunft richten, schwerlich verübeln. Räme nur jemand, der die Aufgabe, Die er angefangen hat, glücklicher zum Ziele führte! Für mich will ich gestehen, daß ich ben Vorteil einer aufrichtigen Einigung - nicht mit dem sogenannten Erbfeind, sondern mit der nächstverwandten, in allen wichtigen Intereffen menschlicher Entwicklung enge mit uns verbundenen

Nation — durch die Festung Met und jeden Fuß breit Landes, auf dem französisch gesprochen wird, für nicht zu teuer erkauft hielte. Doch hier ist nicht der Ort, desgleichen weiter zu verfolgen; diese Bemerkungen sind vielleicht schon zu lang im Verhältnis zu den kurzen Notizen, die ich anzuschließen habe.

Für die Entwicklung eines bedeutenden Mannes ift häufig ber erfte fräftige, mit vollem Verftandnis aufgenommene Eindruck entscheidend. Auch Beines politische Richtung wurde wohl für immer dadurch bestimmt, daß seine Universitätssahre in eine Zeit fielen, in welcher alles, was einer freieren Regung nicht ganz und gar zuwider war, sich in notwendigem Gegensatz zu ben herrschenden Gewalten fühlte. Eben als er in Vonn eintraf, hatte ber Karlsbader Kongreß seine unheilvolle Tätigkeit geschlossen, die Zentraluntersuchungskommission in Mainz stellte ihre Netze gegen die Lehrer und Lernenden an den Universitäten, die Burschenschaft, die Turnvereine wurden unterdrückt, ein unvorsichtiges Wort, ein mißfälliges Rleidungsstück genügte, um Verdacht zu wecken, vielleicht eine kriminalrechtliche Untersuchung zu veranlassen. Es scheint nicht, daß Seine sich in Bonn mit Vorliebe politischen Bestrebungen zuwendete, aber daß sie ihm auch nicht fernlagen, beweift schon ein längeres Gedicht, das auf einer folgenden Seite aus Sethes Papieren in seiner ursprünglichen Gestalt veröffentlicht wird. Mehrere seiner nächsten Bekannten sah er in eine Untersuchung verwickelt, sich selbst wenigstens als Zeugen vor den Richter gerufen, und zwar schon in den erften Tagen seines Bonner Aufenthalts, ebe er einmal die wirkliche Aufnahme in die Listen der Universität erlangt hatte.

Der 18. Oktober, der Tag der Leipziger Schlacht und der Eröffnung der Universität, wurde auch im Jahre 1819 festlich begangen. Ein Zug von Studenten zog Abends auf den Kreuzberg, wo bei dem Schein der Fackeln und angezündetem Freudenfeuer ein Berliner Theologe, in Worten,

wie sie auf mancher Kanzel ohne Unftoß oder Aufsehen hätten verlauten können, zur Tugend und Religion, zum fleißigen Dienste im Dome bes beutschen Volkes und im Tempel ber Wiffenschaft ermabnte, barauf binwies, daß bas Volk auf die blühende Jugend hoffe, und mit der Frage schloß, ob sich einer dem Dienste des Vaterlandes entziehen wolle. Diese Frage wurde, wie sich benken läßt, allgemein verneint, alsbann von einem zweiten Redner ein Soch auf den kurz verstorbenen Vater Blücher und die deutsche Freiheit ausgebracht, worauf alles in Rube in die Stadt zurück und auseinanderging. Schwerlich würde jemand baran Anstoß genommen haben, hätte nicht Beines Landsmann und Stubengenoffe, Joseph Neunzig aus Duffeldorf, bem befreundeten Redakteur der "Duffeldorfer Zeitung" eine ftark gefärbte Beschreibung des Festes geliefert, die bann von der zweiten Sand in einem Zeitungsartikel noch weiter verschönert wurde. Die eben angeführten Worte waren zu dem Sate entstellt: "Brüder! Auf uns ruht eine schwere Last, auf uns hofft und wartet das Volk, um das gedrückte Vaterland vom Drucke zu befreien." Für biesen löblichen 3weck follten bie Studenten ein dreimal donnerndes Soch ausgebracht haben. Grund genug, um damals die Behörden bis in die bochften Spiten in Bewegung zu seten. Der Oberpräsident des Niederrheins, Graf von Solms-Laubach, ein überaus verständiger Mann, war keineswegs zu auffälligen Schritten geneigt. Aber infolge einer ibm zugehenden polizeilichen Unzeige fah er fich genötigt, bem eben eingetretenen Rektor Augusti sein Mißfallen über ben Vorgang auszusprechen, der sicher die Aufmerksamkeit der Ministerien erregen und Nachfragen veranlaffen würde. Er forderte den Rektor auf, zunächst das Manustript der Rede sich einhändigen zu laffen. Da dies durchaus nichts Unftößiges enthielt, wurde am 21. November der Redakteur der "Düffeldorfer Zeitung" in Untersuchung gezogen. Dieser berief sich aber auf die Mitteilung Neunzigs; er habe, fagte er, in bem Briefe, ben er übrigens nicht vorzeigen konnte, nur wenige Ausdrücke verändert, nämlich die bärtigen Musensöhne, die Neunzig mit ihren Ziegenhainern auf den Berg ziehen ließ, in einfache Studenten verwandelt und von ihrer Ausrüftung gar nicht gesprochen. So kam die Reihe nun an Neunzig; am 23. November erscheint er zum erstenmal vor dem Univerfitätsrichter, dem später so bekannt gewordenen Kriminalisten Mittermaier, damals Vizespndikus der Universität. wäre zutreffender als die Behauptung, der Richter habe den Vorgeführten verwickeln ober die Sache selbst erschweren wollen. Aber Neunzig selbst beging die Ungeschicklichkeit es scheint, um seinen Freund, ben Redakteur, aus der Berlegenheit zu ziehen — die eigenmächtig zugesetten Worte aufrecht zu halten und sogar, zum großen Urger des Untersuchenden, von einem Soch auf die Burschenschaft zu reden. Über ein solches Sauptverbrechen war es nun unumgänglich, die genaueste Rechenschaft zu fordern. Elf Studenten und zwei auf dem Kreuzberg anwesende Professoren werden in ben nächsten Tagen über die Sache verhört. Die Art ber Fragestellung tann man aus dem folgenden Prototoll entnehmen.

# Protofoll

verhandelt am akademischen Gerichte zu Vonn, den 26. November 1819.

Präsentibus:

Berr Professor Mittermaier,

qua stellvertretender Syndicus: Oppenhoff, Universitäts-Setretär.

Der vorgerufene studiosus juris Karry Keine aus Düffeldorf, 19 Jahr alt, seit Michaelis d. J. in Bonn, gehörig die Wahrheit zu sagen ermahnt, nach vorgängiger Erklärung, daß er auf dem Kreuzberge am 18. Oktober gewesen sei, deponiert auf die Frage:

- 1. Wie viel Lebehoch wurden ausgebracht?
- ad 1. Ich erinnere mich an zwei; das erste dem verstorbenen Blücher und das zweite, wenn ich nicht irre, der deutschen Freiheit.
- 2. Wurde der Burschenschaft kein Lebehoch gebracht? ad 2. Nein, ich erinnere mich nicht, ein solches gehört zu haben.
- 3. Erinnern Sie sich noch an den Zusammenhang der gehaltenen Reden?
- ad 3. In der ersten Rede konnte ich keinen Zusammenhang finden, und den Zusammenhang der zweiten kann ich nicht angeben, weil ich mich nicht erinnere.
- 4. Ramen in einer der Reden die Worte vor: Auf uns ruht eine schwere Last?
- ad 4. Diese Worte glaube ich gehört zu haben, den Zusammenhang kann ich mir aber nicht mehr ins Gedächtnis rufen.
- 5. Geschah in einer der Reden am Schluffe die Frage, ob Einer wäre, der sich dem Dienste für Vaterland u. s. w. entziehen wolle?
- ad 5. Eine solche hervorstehende Frage erinnere ich mich nicht gehört zu haben.
- 6. Ramen die Worte vor: Auf uns hofft und wartet das Volk, um das gedrückte Vaterland vom Drucke zu befreien? ad 6. Nein, solche Worte habe ich nicht gehört.
  - 7. Wissen Sie sonst nichts anzugeben? ad 7. Nein.
- 8. Ist Ihnen nicht bekannt, daß über das Fest in der Düsseldorfer Zeitung etwas stand?
  - ad 8. 3ch habe bavon gehört.
  - 9. Von wem haben Sie das gehört?
  - ad 9. In vinea domini habe ich davon sprechen hören.
- 10. Können Sie keine Spur angeben, durch wen nach Düsseldorf darüber geschrieben worden ist?

ad 10. Ich habe den stud. Neunzig an einem Briefe nach Düffeldorf schreiben gesehen, und auf die Frage, was der lange Brief enthalte, gab Neunzig ganz unbefangen die Untwort, daß er die Burschenfeier einem Freunde beschreibe.

11. Wissen Sie nicht den Namen des Freundes, an den

er schrieb?

ad 11. Nein.

12. Wiffen Sie nicht, was er geschrieben hat?

ad 12. Nein, ich habe ben Brief nicht gelesen.

13. Saben Sie keinen Grund zu glauben, daß Neunzig den Brief absichtlich, damit er abgedruckt werde, nach Düsseldorf geschrieben hat?

ad 13. Nein, das glaube ich nicht; Neunzig ist an sich

schwatsfeliger Natur.

14. Sat sich Neunzig nicht gegen Sie geäußert, daß ihm das Fest mißfallen habe?

ad 14. Nein.

15. Wer ist denn sonst noch von Düsseldorfern hier auf der Universität?

ad 15. Ich kenne sie nicht alle.

16. Wiffen Sie sonst nichts anzugeben?

ad 16. Nein.

Vorgelesen und unterzeichnet Sarry Beine.

# Utademisches Gericht:

Mittermaier,

Oppenhoff,

Vicespnditus.

Gefretär.

Diese Fragen wiederholen sich der Sauptsache nach in zehn ähnlichen Aktenstücken, darunter eins von Soffmann von Fallersleben unterzeichnet. Beines Vorgänger war Eduard Böcking, der gleichfalls versichert, es sei in der Rede

nichts von Politik, aber wohl von Gott und Chriftus einiges vorgekommen. Die ganze Untersuchung ergibt augenscheinlich, daß das Soch auf die Burschenschaft eine Einbildung, die gefährlichen Worte in der Zeitung ein eigenmächtiger Zusat Neunzigs oder des Redakteurs gewesen waren. Mittermaier führt deshalb am 27. in einem zehn Folioseiten füllenben Bericht den Beweiß, daß auf dem Kreuzberge nichts Strafwürdiges sich ereignet habe. Er schließt mit dem Sate: "So vereinigt sich alles, um auch diesmal wieder zu beweisen, wie unsere Universität Gegenftand ber Schwäßereien und bes Neides ift, und wie ungegründet die Gerüchte über uns. Auch wir dürfen mit dem Dichter sagen: ,Wir find beffer als unfer Ruf'. Die Feier des 18. Oktober ift auf eine durchaus würdige, dem Feste angemessene Weise von unsern Studierenden veranstaltet gewesen; nicht einmal der Vorwurf der Unbesonnenheit kann ihnen gemacht, wohl aber bas Lob eines männlichen, würdigen Benehmens erteilt werden." Nur Neunzig, meint Mittermaier, gegen ben zwar der Vorwurf absichtlicher und böswilliger Klatscherei nicht begründet fei, möge doch einen Verweis erhalten, daß er, ohne gehörig inftruiert gewesen zu sein und ohne Überlegung ber Folgen, gegen die Wahrheit Erzählungen unter Umftanden gemacht habe, unter welchen er den Mißbrauch derfelben habe befürchten muffen.

Der Senat, auch der Oberpräsident erklärten sich mit diesem Urteil einverstanden. Ernster sah man die Sache in Verlin an. Um 27. November 1819 restribiert der Kultusminister von Altenstein dem Regierungsbevollmächtigten, Gebeimrat von Rehsues: die von dem Studiosus Schweder gehaltene Rede enthalte zwar an sich nichts Strasbares; dergleichen öffentliche Reden für Studierende müssen aber überhaupt für unpassend angesehen werden, indem dadurch der Standpunkt derselben verrückt und die Tendenz genährt werde, mit Verkennung ihrer nächsten und alleinigen Bestimmung zu einer Teilnahme an den öffentlichen Anschsten

gelegenheiten sich berufen zu glauben. Den Studierenden soll infolgedessen nicht ferner gestattet werden, daß sie bei irgendeiner Gelegenheit öffentliche Reden halten.

Der strenge Con in der Antwort des Ministers mag wefentlich durch einen Vorfall veranlaßt sein, der dem eben Erzählten sich anschließt. Wieder steht ein junger Mensch im Vordergrund, der bald zu Seines vertrautesten Freunden gehörte. In Bonn hatte sich, wie in den meisten rheinischen Städten, eine Turngemeinde gebildet; ber im vorigen Auffat erwähnte Johann Baptist Rouffeau zeigte sein frühreifes Talent für Buchmacherei zum ersten Male darin, daß er "Lieder für die Bonner Turngemeinde" zusammenstellte und einem Rölnischen Verleger M. Spit zum Druck übergab. Das Manustript blieb aber liegen, und im Jahre 1819 wurden die Turngemeinden unterdrückt. Erft das bevorstehende Fest vom 18. Oktober machte dem jungen Literaten wieder Soffnung, seine Erstlingsarbeit doch noch gedruckt zu feben. Unter dem Vorgeben, die Bonner Studenten fonnten bas neue Werk faum erwarten, drängte er den Drucker zur Eile, und so erschienen wirklich in ungefähr 200 Exemplaren "Lieder der Turngemeinde in Bonn, Deutschland 1820." Die Sälfte wurde noch am 17. Oktober an Rouffeau nach Bonn geschickt, ein Exemplar, das einzige, das der Verleger in Coln absette, tam aber bem Polizeipräsidenten Struensee zu Gesichte, der sofort am 5. November von den bei Spis noch vorrätigen Exemplaren ein Dutend wegnahm, die übrigen unter Siegel legte und den höchsten Beborden von dieser neuen gefährlichen Lebensäußerung des fo übel berufenen Turnwesens Renntnis gab. Sehr mißvergnügt schreibt Solms am 14. November an Augusti, er solle die in Bonn vorrätigen Exemplare des Buches auftaufen; alsbann ben Studenten Rouffeau darüber vernehmen, was er mit dem Ausdrucke "Turngemeinde zu Bonn" für einen Sinn verbunden habe, ob eine folche existiere, und ob jemand in ihrem Auftrage ihn aufgefordert habe, die Lieder zum Druck zu befördern. — Wenn der Oberpräsident dabei von Weitläufigkeiten redet, die diese Lieber schon veranlaßt hatten ober noch zu veranlassen broben, so wurde seine Voraussicht nur zu bald durch ein Schreiben des Ministers des Innern und der Polizei, Serrn von Schuckmann, vom 12. November bestätigt. Der Minister legt bem Struenseeschen Bericht offenbar weit größere Bedeutung bei als ber Oberpräsident. Gehr ungehalten äußert er sich über ben, trot ber vom Rönig ausgesprochenen Unterdrückung, wieder hervortretenden Turnunfug, nicht weniger über den Inhalt der Lieder, die zum Teil aus der Feder von verdächtigen, ja verhafteten Männern hervorgegangen, mit dem Schwur der Unhänglichkeit an einen in Kriminal-Untersuchung befindlichen Mann und an die Einbeit Deutschlands schließen. Deshalb macht er dem Oberpräsidenten noch weit schärfere Maßregeln zur Pflicht, als dieser von Augusti bereits gefordert hatte, und kommt endlich zu dem Schluffe: Da die Sammlung für die Feier des 18. Oktobers in Vonn bestimmt gewesen sei, so sei eine gleich schädliche Tendenz diefer Feier selbst vorauszuseten. - Indessen die Antwort des Oberpräsidenten war wohl geeignet, die Unruhe des Ministers zu beschwichtigen. Die von Augusti vorgenommene Untersuchung hatte alsbald herausgeftellt, daß ber angebliche Student Rouffeau gar tein Student, sondern noch ein Schüler bes Gymnasiums sei\*). Die so ungeduldig begehrten Exemplare fanden sich beinahe unberührt in Rouffeaus Besit; nur wenige waren an Mitschüler verschenkt, um daraus am Nachmittag des 18. Oktober einige Lieder absingen zu können. Solms meint demnach, er bürfe es dem Minister anheimstellen, ob noch eine weitere Untersuchung stattfinden solle. Nach seiner Unsicht sei sie nicht notwendig, nachdem der Druck weber von Studenten veranlaßt worden, noch für Studenten beftimmt gewesen sei, und schon seit Oftern in Bonn und in der ganzen Provinz

<sup>\*)</sup> Rousseau wurde erst am 15. Mai 1820 immatrikuliert.

nach dem Vefehl des Königs das Turnen ein Ende genommen habe. Rouffeaus Vater habe sich erboten, die wenigen ausgegebenen Exemplare von den Knaben, die sie besitzen, zurückzubringen; die in Cöln befindlichen Exemplare seien durch den Polizeipräsidenten mit Veschlag belegt; die ganze Auflage könne also als eingezogen betrachtet werden.

Auch die Ministerien in Verlin scheinen sich dabei beruhigt zu haben. Wie ernst man aber die Sache ansah, bezeugt mehr als alles ein indessen bei Solms eingelaufenes Schreiben Altensteins vom 16. November. Auf Schuckmanns Anregung fordert auch dieser Minister in bezug auf den Fackelzug und die Turnlieder den Oberpräsidenten zur ftrengsten Untersuchung und gegen alle, die sich dabei einer Unbesonnenheit ober eines Ungehorsams gegen die königlichen Verordnungen schuldig gemacht haben, zur Anwendung der Strafmaßregeln auf, welche die Wichtigkeit des Gegenstandes erheische. Er mahnt bringend, daß ein guter Geift, b. h. ber Geift bes Gehorsams gegen die von der Regierung erlaffenen Verfügungen an der Universität erhalten werde, und schließt mit ben bezeichnenden Worten, es sei mit Grund zu fürchten, daß jedes ungesetliche und von einer verderblichen Richtung zeugende Benehmen seitens der Professoren oder der Studierenden für die Universität Vonn die nachteiligsten Folgen haben, ja, felbft ihre Existenz gefährden werde.

Es liegt auf der Sand, wie Vorfälle dieser Art auf einen jungen Menschen wirken mußten, selbst wenn er nicht einmal unmittelbar oder durch seine nächsten Freunde darin wäre verwickelt worden. Auch mag hier bemerkt sein: so harmlos dergleichen Dinge meistens in den Untersuchungsakten sich ausnehmen, sie bezeichnen doch bei den Studierenden und bei einem großen Teil der akademischen Lehrer eine Gesinnung, die gewiß nicht nach unserer Auffassung, wohl aber nach den Gesetzen jener Tage einem eifrigen Kriminalbeamten wenig besser als Sochverrat hätte erscheinen können. Wie Seine in späterer Zeit mit diesen Gesetzen in Verührung

kam, ist hier nicht zu erörtern. Ich erwähne nur noch ein Erlebnis, das mir von Serrn Vincenz von Zuccalmaglio erzählt wurde, dem um die Mitte der 70er Jahre verstorbenen rheinischen Schriftsteller, welchem ich auch die Nachrichten über das Verhältnis seines Onkels Franz von Zuccalmaglio zu Seine (o. S. 15) verdanke.

"Als ich mit meinem Bruder", schreibt Serr v. Zuccalmaglio, "1827—1830 in Seidelberg die Sochschule besuchte, hielt sich Beines jüngerer Bruder zum Studium der Medicin dort auf, und Seine besuchte ihn. Mein Bruder erzählte mir, daß er ihm begegnet sei und sich sehr angelegentlich nach seinem Freunde, dem Oheim Franz, erkundigt, auch viel Rühmens von ihm gemacht habe. Einige Tage ober Wochen barauf (bas Jahr vermag ich nicht anzugeben), saß ich mit mehreren Studenten auf der Wartburg bei Weinsberg, jenseits Seilbronn. Seinrich Seine war mit einer andern Partie Studenten, worunter auch sein Bruder, anwesend. ein württembergischer Polizeimann in Civilkleidern unter die zechenden Studenten und ließ sich den Verfasser der "Reisebilder" zeigen. Er ging dann auf Seine zu und frug, ob er die Ehre habe, den Dichter Beine vor sich zu sehen. Der Angeredete schien freudig erregt und glaubte wohl, der Serr im Frack würde ihm Suldigungen, die feiner Dichtergröße gebührten, darbringen, wurde aber bitter enttäuscht, da er ihn im Namen des Gesetzes für einen Saftling erklärte und auf dem Schub über die Grenze brachte. Dies ist das erfte und lette Mal, daß ich S. Beine gesehen. Mein Bruder wußte mehr von ihm."

Das Erlebnis ist unzweiselhaft in den November 1827 zu seine war im Sommer dieses Jahres aus England zurückgekehrt; einem Rufe des Freiherrn von Cotta folgend, verließ er Hamburg Ende Oktobers und reiste über Lüneburg, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart nach München, wo er Ende Novembers eintraf. Über seinen Aufenthalt in dieser Stadt geben die Mitteilungen von Varnhagen und Cotta nähere Auskunft; von der Beschäftigung mit Shakesspeare zeugt ein Ausdruck des folgenden Briefes, welchen ich der Güte des Herrn Verghauptmann Vraffert in Vonn verdanke. Leider ist die Adresse abgerissen und der Inhalt nicht von der Art, daß ich angeben könnte, an wen er gerichtet ist.

München, den 19. April 1828.

Entschuldigen Sie, Lieber, wenn ich erst heute Ihren viel werthen Brief mit einigen Zeilen erwiedere. Erst jest meldet sich hier in München ein besseres Wetter und in mir eine bessere Gesundheit; — ich wollte Ihnen nicht bei schlechtem Wetter und tranker Stimmung schreiben. — Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Gesinnungen; ich glaube nicht, daß ich sie in so vollem Maaße verdiene.

Ueber die Zeit woran Sie mich in Ihrem Briefe erinnern, habe ich nicht ohne Wehmuth lachen können. Die Praleren der eigenen Jugend, wie ergößlich klingt sie uns in späterer Zeit! Aber wie traurig ists, daß wir in späterer Zeit nicht mehr pralen können! Jest wissen wir, was an uns ist; damals ahneten wir alle möglichen Kräfte und wußten nicht, daß sich nur wenige in uns entwickeln würden. — Ich muß mich sehr geändert haben; jest disputire ich nicht, wenn ich Unsinn höre. Ich bin ein stiller Mann geworden; ein todter Merkuzio. — Leben Sie wohl. Ich denke es wird sich mahl so treffen, daß ich auch ihre perfönliche Bekanntschaft mache.

In freundlicher Ergebenheit'

S. Seine.

# Beines Abgangszeugnis.

Beine hatte wohl Grund, sich während des Bonner Studienjahres nicht allzuviel mit politischen Dingen zu befaffen; er selbst mußte fühlen, wie manche Lücke in seinen Renntnissen auszufüllen blieb. Dem mangelhaften Unterricht auf der Düffeldorfer Schule war, ohne Abschluß durch eine Prüfung, die Frankfurter Wechslerbank und die Firma Sarry Beine und Compagnie in Samburg gefolgt. Als ber reiche Onkel 1819 für das Rechtsstudium in Vonn die Mittel gewährte, mußte vorerst das Vergessene und noch Fehlende wieder angefrischt und nachgeholt werden. Dazu diente Beine und seinem Freunde Neunzig ein gemeinsamer Privatunterricht in Düffeldorf; in der Bonner Prüfung im Dezember erhielten beide gleichwohl nur die lette Nummer, die Nummer III. Es wäre aber ein Irrtum, wollte man darin im Verhältnis zu andern den Beweis besonders mangelhafter Renntniffe finden. Infolge des langjährigen Krieges, dem noch die Besetzung des französischen Gebietes sich anschloß, gab es zahlreiche junge Leute, die ohne regelmäßiges Gymnasialzeugnis bie Sochschule zu besuchen wünschten. Die Behörden kamen ihnen auf jede Weise entgegen. In Vonn war eine 3mmatritulations-Rommission von Professoren eingesett, in welcher ber Vorsitzende Süllmann in der Geschichte, Windischmann in der deutschen Sprache, Beinrich im Lateinischen und Griechischen, Diesterweg in der Mathematik und den Naturwissenschaften die Prüfung abnahmen. Von 71 Kandidaten er-

hielten im November und Dezember 1819 nur vier die Nummer I, sieben die Nummer II, und sechzig die Nummer III. "Es befinden sich darunter", sagt ein Bericht der Rommission, "Pharmazeuten, Forft- und Bergbau-Eleven, aber leider auch viele, die sich den gelehrten Fächern bestimmen, ohne die nötigen Schulkenntnisse zu besitzen. Auch diese sollen nach einer Bestimmung bes Königl. Ministeriums vom 1. Mai nicht zurückgewiesen werden." Die Mehrzahl erscheint denn auch in den Prüfungsprotokollen überaus unwissend. Im Griechischen, in der Mathematik fühlen sich bei weitem die meiften, selbst im Lateinischen manche zu schwach, um in die Prüfung nur einzutreten. Auch Seine wurde nur am 2. Dezember im Lateinischen, am 4. Dezember in der Geschichte geprüft. In ber Geschichte war er von den 16 Leidensgefährten offenbar der beste, "nicht ohne Kenntnisse", sagt das besondere Protokoll. Einen lateinischen Auffat hat er nicht geliefert. Für ben deutschen Auffat hatte Windischmann bas Thema gegeben: "die Gründe, worauf es bei der Entscheidung für einen bestimmten Beruf wesentlich ankommt." Seines Auffat ift leider nicht erhalten, wenigstens noch nicht wieder aufgefunden. Nach Neunzigs Erinnerungen soll er das Thema durchaus humoristisch behandelt haben; Strodtmann (1, 62) teilt danach eine Stelle mit, in welcher besonders die Schreibbanke ber Sörfäle als Grundlagen der Weisheit und Gedenktafeln unsterblicher Namen gepriesen werden. Dies könnte wohl als eine "wunderliche Auffassung" gelten, aber würde es der Zenfor eines derartigen Auffațes leicht als "gutes Bestreben" bezeichnen? In dem Gesamtbericht, den die Rommission am 30. Dezember dem Ronfistorium in Coln überschickt, lautet Beines Zeugnis:

## Sarry Seine Nr. III.

Griechisch hat er nicht gelernt. Im Lateinischen ist er von unsicherer Kenntniß und zu geringer Übung, weßhalb er auch keinen Aufsatz geliefert hat. Zu einer Prüfung in der

Mathematik hat er sich nicht verstanden. In der Geschichte ist er nicht ohne alle\*) Renntnisse. Seine deutsche Arbeit, wiewohl auf wunderliche Weise gefaßt, beweist ein gutes Vestreben.

Am 11. Dezember wurde Beine als studiosus juris et cameralium in das Universitäts-Album eingetragen. Welche Vorlesungen er hörte, ersieht man genau aus dem folgenden Dokument, das, für Autographensammler unschätzbar, auch seinem Inhalt nach hier eine Stelle verdient.

## Im Winterhalbjahr 1819—1820

hörte ich ben:

dem Berrn Professor Aug. Wilh. v. Schlegel: Geschichte der deutschen Sprache und Poesse.

dem Serrn Professor

C. Th. Welfer:

Encyclopedie, Methodologie und Institutionen des römischen Rechts.

dem Serrn Professor

C. D. Hüllmann:

Geschichte des Alterthums.

dem Berrn Professor

E. M. Arnbt:

Geschichte des deutschen Volks und Reichs.

dem Serrn Professor

E. M. Arndt ebenfalls: Tacitus: de moribus Germanorum. Den fleißigen und aufmerkfamen Besuch bezeuge ich mit Vergnügen.

21. 2B. von Schlegel.

Ausgezeichnet fleißig und aufmerksam gehört.

C. Th. Welter.

Ich bezeuge den rühmlichen Fleiß.

Hüllmann.

Den unausgesett fleißigen und sehr aufmerksamen Besuch beider Vorlesungen bezeugt mit vielem Vergnügen

E. M. Arndt.

<sup>\*) &</sup>quot;alle" ist Jusat des Gesamtberichts. Büffer, Beine.

dem Berrn Professor 3. Th. Radloff:

Urgeschichte der Deutschen.

Den ununterbrochenen Befuch bezeugt

> Dr. Rablof. Prof.

Sarry Seine aus Düffeldorf.

# Collegien-Verzeichniß für H. Beine aus Düffelborff. Sommersemester 1820.

In ber juriftischen Facultät:

bei Serrn Professor und Decan

Makelben:

Institutionen des römischen Rechts.

Sehr fleißig und aufmerkfam gehört.

F. Mackelben.

In der philosophischen Facultät:

ben dem Serrn Professor und Ritter v. Schlegel:

1. Sistorisch - kritische Erklärung des Nibelungenlieds.

2. Metrik, Prosodie und Declamation.

bey dem Serrn Professor Süllmann:

1. Culturgeschichte.

2. Germanisches Staatsrecht des Mittelalters.

3. Französische Geschichte.

Ausgezeichneter Fleiß und aufmerksame Theilnahme wird von mir mit Vergnügen bezeugt.

Vonn, 18. Aug. 1820. A. W. v. Schlegel.

MitdemrühmlichstenFleisse und Eifer.

Hüllmann.

Daraufhin erfolgt bann bas

## Decanats-Zeugniß.

Daß der stud. juris S. Sarry Seine aus Düsselborf, während seines Aufenthalts auf hiesiger Universität folgende Vorlesungen, nämlich . . . . .

[folgen die Vorlesungen im Wintersemester 1819/20 und im Sommersemester 1820]

mit ausgezeichnetem Fleiße und rühmlichster Aufmerksamkeit besucht habe, wird demselben ben seinem Abgange von hier, der Wahrheit gemäß, andurch bezeugt.

Bonn, b. 14. Gept. 1820.

Decanat der Jur. Facultät der Kön. Pr. Rh. Univ. exped. eod.

Oppenhoff.

Jeder weiß, daß man Zeugnisse dieser Art nicht nach dem Buchstaben nehmen darf. Aber so viel beweisen sie doch, daß Seine weder zu den unordentlichen, noch zu den unssleißigen Studierenden gehörte. So blieb es auch in späterer Zeit. Man braucht ihn nicht für einen großen Gelehrten zu halten, aber noch viel weniger darf man ihn einen oberslächlichen Salbwisser oder ganz unwissend schelten. Ein entscheidendes Zeugnis darüber, weit entscheidender als alle Testate der Professoren, wird sich in der 6. dieser Mitteilungen ("Seine und Karl Sillebrand") finden.

Seine äußert einmal scherzend, Schriftsteller liebten von allen am meisten die, von denen sie am häusigsten zitiert würden; deshalb habe er mit den Universitätspedellen so gute Freundschaft geschlossen. In den Akten des Vonner Universitätsgerichts sindet dieser Scherz keine Bestätigung. Sie beweisen, daß die früher erwähnte Vorladung auch die einzige geblieben, und daß während der Vonner Universitätszeit, wenn ich mich des offiziellen Ausdrucks bedienen darf, nichts Nachteiliges gegen ihn bekannt geworden ist.

# Beine und J. B. Rousseau\*).

Ich muß noch einige Worte über Johann Baptist Rousseau sagen. Drei Jahre jünger als Beine — er war zu Bonn am 29. Dezember 1802 geboren — ist er doch nicht ohne Einsluß auf ihn gewesen und in der Tat nicht so unbedeutend, als ich früher glaubte. Er besaß eine nicht gewöhnliche Leichtigkeit, zu arbeiten und sich in gebundener Rede auszudrücken. Was ihm fehlte, waren Tiefe und Energie des Gedankens und Charakters; zudem ließen ihn drückende Vermögensverhältnisse von Kindheit an nicht zu Ruhe und sorgenfreier Arbeit gelangen. So hat er in einer ziel- und freudenlosen Literaten-Existenz sich abgemüht und schöne Anlagen vergeudet.

Von literarischen Freunden hat in erster Jugendzeit vielleicht keiner Seine so nahe gestanden als Rousseau. In ihrem Verhältnis zeigt sich von seiten Seines nicht das kleinere Maß von Anhänglichkeit, ja, eine Vorliebe, die allen, auch sen deutlich erkannten Schwächen des vielschreibenden Freundes gegenüber stand hielt. Wenn er Rousseaus Beitrag für den "Rheinisch-Westfälischen Musenalmanach" von Raßmann 1821 oder Rousseaus eigene Gedichtsammlung und die "Poesien für Liebe und Freundschaft" 1823 bespricht (Werke XIII, 195, 197 [VII, 173 und 218]), immer

<sup>\*)</sup> Vgl. dazu Reumonts Aufsatz über die "Rheinische Flora" und Rousseau (im 5. Bande der "Zeitschrift des Aachener Geschichts-vereins", 1883).

geht er im Lobe so weit, als er, ohne unwahr zu werden, irgend geben kann. Auch dem von Rouffeau noch in demselben Jahre (1823) herausgegebenen "Westteutschen Musenalmanach" wendet er reichliche Beiträge zu: vorerst unter der Überschrift "Traum" das bekannte Gedicht: "Mir träumt, ich bin der liebe Gott" (Werke XV, 248 [1, 125]), dann nicht weniger als sieben Lieder, die später bis auf eins in dem "Lyrischen Intermezzo" wieder abgedruckt wurden\*). Für die Texteskritik der Beineschen Gedichte ist deshalb dieser Almanach nicht ohne Bedeutung; selbst das Verständnis tann er wenigstens in einem Falle erleichtern. Wer ift in dem "Traum" der "teure Freund Eugen", den der Engel Gabriel beraufholen soll? Man konnte allenfalls vermuten, es sei der polnische Graf Eugen von Breza, den der Brief vom 14. April 1822 (f. o. S. 33 und 31) fo liebevoll erwähnt. Aber die Vermutung wird erft zur Gewißheit, wenn man in der Fassung des Musenalmanachs den Namen Eugen ins Polnische übersett findet, wo dann der Auftrag lautet:

> "Genuscha, meinen besten Freund, Sollst Du herauf mir holen."

Daraus erklärt sich auch, warum unter den Rirchen Berlins grade die einzige katholische, die Sedwigskirche, als diejenige genannt wird, in welcher man den gewiß dem katholischen Bekenntnis angehörigen polnischen Edelmann nicht suchen soll.

Dem Beineschen Liede "Sie haben mich gequälet" usw. grade gegenüber steht S. 155 die bekannte Parodie desselben von 3. S. Lehmann, dem späteren Serausgeber des "Magazins für die Literatur des Auslandes". Er unterzeichnet mit dem Anagramm S. Anselmi und hat für den Musenalmanach

<sup>\*)</sup> Bgl. Strodtmann, Beines Leben I, 689 und Elsters Ausgabe der Werke I, 516 (zu Nr. 6 des "Lyrischen Intermezzos"); der zweite Jahrgang enthält das schon vorher im "Gesellschafter" abgedruckte Mailied (XVI, 158 [I, 205]) und die ebendaselbst schon 1822 veröffentlichte "Götterdämmerung" (XV, 265 [I, 135]), aber mit der Überschrift "Traumbild" und ohne Seines Namen.

auch die von Strodtmann (I, 690) noch einmal abgedruckten " Zuckerpastillen" geliefert, kleine Gedichte in Seinescher Manier, die wohl für Arbeiten Beines ausgegeben find. Auch sonst enthält der Almanach einzelne Beiträge von namhaften Schriftstellern, Soffmann von Fallersleben, Immermann, Rellstab, im zweiten Bande ein episches Gedicht: "Die drei Cliffords" von Fouqué und Reliquien von Schenkendorf. Daneben findet man aber ein Übermaß gewöhnlicher Reimereien, besonders unter den Beiträgen des Berausgebers wohl das Unreifste, was jemals aus seiner Feder gekommen ist. Beine konnte sich in solcher Nachbarschaft nicht behaglich fühlen. Für den zweiten Jahrgang, der, mit dem "Zensursiegel der Polizeibehörde in Münfter" verziert, 1824 in Samm ans Licht trat, hat er unter eigenem Namen nur ein Bebicht beigesteuert, freilich ein so anmutiges, wie das Lied: "Gekommen ift der Maie". Dagegen enthält die von Rouffeau in Cöln 1824 herausgegebene Zeitschrift "Agrippina" wieder elf Beinesche Gedichte\*). Beine war es sogar, ber, wie noch zu erwähnen, durch die Mitteilung eines nicht unter dem "Zensursiegel" abgedruckten Volksliedes die rasche Unterdrückung der Zeitschrift herbeiführte.

Rousseau verlor den Mut nicht, er wandte sich nach Aachen, wo er bei einem befreundeten Buchhändler Unterkommen fand, und brachte es dahin, daß schon am 1. Januar 1825 die "Reinische Flora, Blätter für Kunst, Leben, Wissen und Verkehr", erscheinen konnte. Jest ist sie beinahe ver-

<sup>\*) 1. &</sup>quot;Die Wälber und Felber grünen" (Werke herausg. v. Elster II, 68, Nr. 27); 2. "Er steht so starr wie ein Baumstamm" (das. I, 242); 3. "Man glaubt daß ich mich gräme" (I, 110; Nr. 30); 4. "Du bist ja tot und weißt es nicht" (I, 413); 5. "Lieben und Sassen, Sassen und Lieben" (II, 68; Nr. 28); 6. "Daß ich dich liebe, o Möpschen" (II, 68; Nr. 29); 7. "Sag und Nacht hab' ich gedichtet" (II, 69; Nr. 30); 8. "Die Jahre kommen und gehen" (I, 107; Nr. 25); 9. "Draußen ziehen weiße Flocken" (I, 295); 10. "Es saßt mich wieder der alte Mut" (II, 10; Nr. 18); 11. "Luf den Wällen Salamancas" (I, 131; Nr. 80).

schollen; nur nach vielfachem Nachsuchen ließ sich ein vollständiges Exemplar für die Vonner Universitätsbibliothet wieder auftreiben. Die Zeitschrift ist nicht ohne Wert, für die literarischen Verhältnisse der Rheinprovinz sogar sehr unterrichtend, und es lohnte sich der Mühe, gelegentlich ausführlicher darüber zu reden. Sier ift zu bemerken, daß beinahe alles, was in erster Jugendzeit mit Beine literarische Verbindung pflog, in diesem Blatt wieder zu Worte kommt; vor allem Rouffeau selbst, in Novellen, ausführlichen und nicht ungeschickten Theaterkritiken, endlich in Gedichten, von benen wenigstens einzelne über bas Mittelmäßige hinausgeben. Go die Übersetzung eines lateinischen Gedichts, in welchem August Wilhelm von Schlegel die Rheinfahrt König Friedrich Wilhelms III. im September 1825 feierte. Schlegel felbst hat es später übertragen und die strengen Besetze antiter Prosodie mit gewohnter Sicherheit zur Anwendung gebracht; aber an Leichtigkeit und zuweilen an Schwung des dichterischen Ausdruckes steht seine Übersetzung hinter der Roufseauschen nicht viel weniger zurück, wie die späteren Ausgaben der Vossischen "Odpssee" hinter dem Meisterwerk des Jahres 1781.

Von Schlegel bringt die "Flora" noch das Sonett an seinen Freund Windischmann, von Fouqué eine Erzählung und Gedichte, freilich nur durch den Namen des Autors von einiger Bedeutung. Wilhelm Smets, der Verfasser des "Tasso", den Keine (Werke XIII, 204 [VII, 152]) ausführslich besprochen und weit überschätt hatte, tritt in dieser Zeitschrift als lyrischer Dichter auf, Steinmann und der später oft genannte Jurist J. D. H. Temme, unter dem Namen H. Stahl, lieserten Novellen; über Musik schriftsteller Rasmann; auch Joseph Neunzig wird unter den Mitarbeitern erwähnt. Simrock beteiligte sich wenigstens insoweit, als er in einem von Julius Curtius in Berlin veröffentlichten Musenalmanach und später im "Gesellschafter" eine Anzahl

der bittersten Xenien gegen Rousseaus frühere Schriften, dann auch gegen die "Flora" richtete.

Von Seine findet sich in der Zeitschrift weniger als man erwarten sollte: in Nr. 12 vom 20. Januar das schöne Gedicht "Nacht liegt auf den fremden Wegen" (Werke XV, 263 [I, 134]) mit der Überschrift "Wanderlied", sodann in Nr. 26 vom 13. Februar das allbekannte: "Du bist wie eine Ilume" (XV, 235 [I, 117]) mit der Überschrift "Lied", beide so, wie sie im nächsten Jahre in den "Reisebildern" abermals veröffentlicht wurden\*). Vielfach abweichende Formen zeigt dagegen ein Gedicht Seines in Nr. 176 vom 8. November:

### Proficiat!

Baben mir Rath und gute Lehren, Leberschütteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten sollt', Haben mich protegieren gewollt; Uber ich hätte troß ihrem Verheißen Rönnen in's Gras vor Sunger beißen, Bär' nicht gewesen ein braver Mann, Backer nahm der sich meiner an; Braver Mann gab mir zu trinken, zu effen, Werd' ihn nimmer und nimmer vergessen; Schad' daß ich ihn nicht küssen kann, Denn ich bin selbst dieser brave Mann.

Ipse fecit.

Dieses Gedicht ist aber genau, wie später in dem "Buch der Lieder" (XV, 246 [I, 123]), schon im "Gesellschafter" vom 31. März 1824 abgedruckt. Die beiden Verse zu Anfang der zweiten Strophe lauten bekanntlich:

Aber bei all ihrem Protegieren Sätte ich können vor Sunger crepiren;

sie sind nicht von Seine, sondern, wie ich bestimmt weiß, von Rousseau, um das anstößige Schlußwort zu vermeiden,

<sup>\*)</sup> Nur in dem zweiten steht Str. 1, 3. 4: "herein" statt "hinein", und Str. 2, 3. 2: "und beten" statt "betend". Eine Anmerkung zu dem ersten Liede nennt als Seines Geburtsjahr 1797.

in der angegebenen Weise verändert worden. Auch die übrigen Varianten erscheinen so sehr als das Gegenteil von Verbefferungen, daß sie gewiß nicht nach dem Abdruck im "Gesellschafter" von Seine vorgenommen sind. Möglich, daß Rousseau nur aus bem Gedächtnisse niedergeschrieben ober das Gedicht in früherer Zeit von Seine erhalten hat. Gewiß hat er es nicht im November 1825 erhalten; denn so, wie es hier erscheint, ift es wohl nichts anderes als eine Rlage, daß Beine die "Flora" ohne Beiträge und den Berausgeber gegen mancherlei Angriffe ohne Unterstützung laffe. Rouffeau war darüber im höchsten Grade aufgebracht, und als Seine auf Beschwerden und Mahnungen dadurch antwortete, daß er Rouffeau auf das Leere und 3wecklose seines Literatenwesens aufmerksam machte, beging dieser die Torheit, dem großen Dichter und noch immer treuen Freunde die Freundschaft zu kündigen. Der Abdruck des Beineschen Gedichts sollte Beine zu Gemüte führen, er habe gegen Rouffeau und die "Flora" nicht anders gehandelt, wie die Protektoren, deren leere Versprechungen von Seine getadelt werden, und die Aber- und Unterschrift besagen, daß der, dem die Nuganwendung des Gedichtes gelte, es selber gemacht habe. Nichts ist liebenswürdiger als die Art, in welcher Beine nach solchen Vorgängen wenige Wochen später sich nun doch über Rouffeau ausspricht. In dem Briefe an Joseph Klein vom 25. Dezember 1825 heißt es kurz nach den früher (f. o. S. 41) mitgeteilten Worten über Sethe: "Die Ideenassociation des Wenigschreibens führt mich auf Johann Baptist Rousseau — hast Du von ihm Nichts gehört? Meine kränkliche Unumwundenheit hat ihm am Ende, und gewiß mit Recht, mißfallen, und er hat mir in vollgültiger Form die Rameradschaft aufgekündigt. Im Grunde ist er auch zu gut für mich. Ich liebe ihn und schätze ihn. Lag ihn froh sein, daß er mich nicht ganz versteht; er kann um defto lebensglücklicher fein und weniger in Gefahr gerathen, vom Teufel geholt zu werden. Nicht mahr, der Rerl

- ich meine nicht den Teufel, sondern im Gegenteil Rouffeau — ift ein guter Rerl, eine Seele voller Seelengüte; hoffe, noch ebe ich sterbe, ihn wiederzusehn und ihm lachend zu zeigen, daß Alles nur ein Spaß ist, sogar die Liebe, die uns so besonders ernsthafte Gesichter schneiden macht." — Noch deutlicher erkennt man das Verhältnis in den schönen Worten an Simrock vom 30. Dezember: "Reiner fühlt mehr als ich, wie mühsam es ist, etwas Literarisches zu geben, das noch nicht da war, und wie ungenügend es jedem tiefern Beifte fein muß, bloß zum Gefallen bes mußigen Saufens zu schreiben. Bei solchem Streben kannst Du Dir wohl vorstellen, daß ich manchen Anforderungen und Erwartungen nicht entsprechen kann. So ist unter andern mein Freund Rouffeau unwillig geworden, daß ich ihn nicht in seinen poetischen Unternehmungen fräftig unterstützt, und er hat mir sogar vor einem halben Jahre förmlich die Kameradschaft aufgekündigt, als ich mich unumwunden über die Sohlheit und Leerheit seines Zeitschrifttreibens gegen ihn aussprach. Du magst sagen, was Du willst, er hat wahrhaftig echtes Talent und verdient, schon seines Berzens wegen, ein besseres Schicksal in der Literatur. Aber der Teufel hole sein zweckloses Treiben. Mich wenigstens will es bedünken, als ob es einem tüchtigen Geifte minder unerquicklich wäre, etwas Schlechtes zu tuen, als etwas Nichtiges."

Aber zwischen Seine und Rousseau stellte sich das Verhältnis nie wieder her. Rousseau, mehr und mehr einer süßlichen Frömmelei und offiziellen Loyalität verfallend, mußte sich schon deshalb immer weiter von Seine entfernen. Der zweite Jahrgang der "Flora", Nr. 126 vom 12. August, bringt noch ein Seinesches Gedicht: "Erinnerung"\*), angeb-

<sup>\*)</sup> Später nur abgedruckt in den "Letten Gedichten" nach dem Manuskript in Seines Nachlaß. Varianten: Str. 2, 3. 1: Ich din ein kranker Jüngling jest st. kranker Mann jetund. Str. 3, 3. 2: Ich jagte da. Str. 3, 3. 4: Wollt ich entreißen ihrer Simmelsbahn. Str. 6, 3. 4: hin st. fort. Str. 8, 3. 2: Sie opferte st. Opferte sie.

lich "Aus dem Englischen übersett. Sentimental Magazine Vol. XXXV." Aber auch dies Gedicht ist sehr mahrscheinlich nicht mit Seines Willen, sondern eigenmächtig von Rousseau einem vormals in seinen Besitz gelangten Manustript entnommen. Ende 1826 ging die Zeitschrift ein, sie dectte nicht einmal die Druckfosten; Sonorare konnten den Mitarbeitern niemals bezahlt werden. Rousseau wurde Korrektor in der Schulzeschen Buchhandlung in Samm, gab zugleich eine neue Zeitschrift, die "Sermione" heraus, arbeitete bann in den dreißiger Jahren für die "Oberpostamtszeitung" in Frankfurt. Sier stand er ben Rreisen ber Gräfin Reichenbach nahe und erhielt den Titel eines turhessischen Sofrats. - Wenige Menschen haben so scharf und richtig in die Zutunft gesehen als Beine. Er schreibt über die Entwicklung Deutschlands und den französischen Rrieg, wie allenfalls jest, nach den Ereignissen, ein Dichter einen weisen Mann in Frankreich zu Anfang 1870 könnte reben lassen; am 19. Dezember 1841 fagt er sogar den Fall der Vendome-Säule vorher. So hat er auch, wenn man Kleines mit Großem zusammenstellen darf, im Jahre 1823 vorhergefagt: Johann Baptist Rousseau, der gerade acht Sonette zu Beines Preise an den Tag gegeben, werde einmal das so schön von ihm bekränzte Saupt mit niedlichen Rothkügelchen bewerfen. Dies erfüllte sich — nur daß die Rügelchen zu Rugeln wurden im Januar 1836. Rouffeau ließ damals, nach vielen begrabenen, eben wieder eine neue Zeitschrift, den "Leuchtthurm", ans Licht treten. Die Probenummer benutte er zu einer Invektive gegen Beines Schrift über die "Romantische Schule"\*). Wolfgang Menzel hat sich nicht leiden= schaftlicher ausgedrückt; gleichwohl klingt ein Son der alten Freundschaft durch, und Seine hat niemals darauf geantwortet.

Str. 8, 3. 3: Das Kind ergab mir willig st. Willig ergab das Kind mir. St. 10, 3. 1: So hold ist nicht st. Schöner ist nicht.

<sup>\*)</sup> Strodtmann, Beine's Leben II, 199.

Rousseaus Wege wurden immer trüber und einfamer; eigner Leichtsinn und unglückliche Fügungen störten alles, was er unternahm. Zu Anfang der vierziger Jahre trat er in Berlin mit bem bekannten Siftoriker Zinkeisen, bamals Leiter der "Staatszeitung", in Verbindung. Binkeisen gebrauchte ihn als Theaterrezensenten, also in dem Fache, das seinen Jugendneigungen entsprach. Aber so viel hatte er von der früheren Produktivität eingebüßt, daß die preußische Sauptstadt damals häufig mit Gerichten vorlieb nehmen mußte, die beinahe zwanzig Jahre vorher von der "Flora" in Alachen aufgetischt waren. Während der Revolution im Jahre 1848 wurde er in Wien noch einmal in wenig angenehmer Weise an ein Dichterschicksal erinnert, da wüthende Weiber, ärger als Manaden, ihn auf ber Strafe im eigentlichsten Sinne zu zerreißen suchten. Seitdem ist er nie wieber zu fräftiger Gesundheit gelangt und, immer fümmerlicher für das tägliche Brot sich abarbeitend, endlich am 8. Oktober 1867 im Sospital zu Coln geftorben. Wäre er nicht Beines Freund gewesen, wer würde ferner von ihm reden? Aber außerordentliche Menschen und vor allem große Dichter haben etwas von der Eigenschaft des Midas, der, was mit ihm in Berührung kam, in Gold verwandelte. Gold will ich es gerade nicht nennen, was aus dem armen Rousseau geworden ist, aber boch ein Material, dessen die Literaturgeschichte gebenten muß.

Außer den früher angeführten enthält die "Rheinische Flora" noch ein Gedicht, das freilich nicht von Seine herrührt, aber für die kritische Ausgabe seiner Werke von nicht minderer Bedeutung ist. Wenige, die diesen Mitteilungen bis hieher ihre Teilnahme schenkten, werden sich nicht der drei Gedichte (XVI, 267 [I, 263]) erinnern, denen Seine die Überschrift "Tragödie" gegeben hat. Ohne die schlechtesten mitzurechnen, sind viele wirkliche Tragödien geschrieben worden, die in fünf langen Akten nicht so viel enthalten, wie diese kurze Trilogie in fünfundzwanzig Zeilen. Ein feinerer Sinn

wird leicht bemerken, daß das mittlere epische Gedicht den ursprünglichen und den Hauptteil des Ganzen bildet, zu welschem ein dramatisch gehaltener Eingang und ein mehr lyrischer Schluß später hinzugetreten sind. Ich darf die drei Strophen wohl hersesen:

2.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, Er fiel auf die zarten Blaublümelein, Sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, Sie flohen heimlich von Sause fort, Es wußt' weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind verdorben, gestorben.

3.

Auf ihrem Grab da steht eine Linde, u. s. w.

Seine hat diesem Gedicht die Vemerkung vorgesett: "Dieses ist ein wirkliches Volkslied, welches ich am Rheine gehört." Aber es scheint nicht, daß die Kenner unserer Volkspoesie auf die Angabe großen Wert gelegt hätten. Von Karl Simrock weiß ich gewiß, daß er das Gedicht deshalb in seine kritische Sammlung deutscher Volkslieder nicht aufgenommen hat, weil er es für ein Erzeugnis Seines hielt. Sier macht nun aber die "Rheinische Flora" ihrem Namen Ehre. Zu Anfang der Nummer 15 vom 25. Januar 1825 sindet sich wörtlich folgendes

#### Bolfslied.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht Wohl über die schönen Blaublümelein, Sie find verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatt' ein Mägdlein lieb, Sie flohen gar heimlich von Sause fort, Es wußt' weder Vater noch Mutter. Sie sind gewandert hin und her, Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, Sie sind verdorben, gestorben.

Auf ihrem Grab blau Blümlein blühn, Umschlingen sich zart, wie sie im Grab, Der Reif sie nicht welket, nicht börret.

(Im Bergischen aus dem Munde des Bolks aufgeschrieben von Wilh. v. Walbbrühl.)

Wilhelm von Waldbrühl ift, wie früher bemerkt, der Name, unter welchem Unton von Zuccalmaglio einen Teil feiner Schriften erscheinen ließ. Der um die Geschichte seiner Beimat vielverdiente Mann hat schon in der Rousseauschen Zeitschrift noch einige Volkslieder mitgeteilt und später eine umfassende Sammlung herausgegeben\*), aber mit gewohnter Unspruchslosigkeit niemals öffentlich erwähnt, daß ein großer Dichter ein so merkwürdiges Gedicht ihm zu verdanken habe. Daß ein wirkliches Volkslied vorliegt, kann nach Zuccalmaglios Erklärung nicht bezweifelt werden; etwas anderes ist, ob auch jeder einzelne Ausdruck in der Sat aus dem Munde des Volkes aufgeschrieben sei. Man war vor achtzig Jahren noch nicht gewohnt, dergleichen mit der kritischen Genauigkeit zu behandeln, die man sich jest mit Recht zur Pflicht macht, und so möchte ich nicht verbürgen, daß die von Zuccalmaglio besonders geliebten blauen Blumen in der letten und vielleicht auch in der ersten Strophe wirklich auf freiem Felde gewachsen seien. Aber dies ift nur eine Rebenfrage; das Wesentliche und Interessante ist, daß die nächste Quelle Beines in der rheinischen Zeitschrift sich gefunden bat.

<sup>\*)</sup> Deutsche Volkslieder mit ihren Originalweisen, unter Mitwirkung des Herrn Prosessor Dr. Maßmann in München und des Herrn v. Zuccalmaglio in Warschau herausgegeben von A. Kretschmer, Berlin 1840. Der zweite Band des Werkes ist nach Kretschmers Tode in demselben Jahre von Zuccalmaglio veröffentlicht. Im 1. Band Nr. 82 sindet sich, unzweiselhaft von Zuccalmaglio mitgeteilt, das als rheinländisch bezeichnete Volkslied, aber mit ungeschickten, vielleicht von Kretschmer herrührenden Veränderungen.

Beine veröffentlichte das Gedicht in dem "Taschenduch für Damen" 1829, also vier Jahre nach Zuccalmaglio, und daß er die Mitteilung in der "Flora" kannte, ist bei seinen Beziehungen zu diesem Blatte unzweiselhaft. Seine Angabe braucht deshalb nicht unwahr zu sein. Immer mochten, als er das Lied vor Augen hatte, alte verwandte Klänge, die er selbst früher gehört, in ihm wach werden. Ieder erkennt, auch in dem Benigen, was er veränderte, die Meisterhand des Dichters, aber daneben ist es eine erfreuliche Wahrnehmung, daß die beiden größten Lyriker, deren Deutschland sich rühmen kann, daß Seine und Goethe so offen und bereitwillig anerkennen, wieviel sie dem eigensten und ursprünglichsten Ausdruck des nationalen Geistes, wieviel sie dem deutschen Volkslied verdanken.

## Bu Beines Gedichten.

Die Werke unserer großen Schriftsteller haben nur selten in der eigenen Sandschrift, noch weit seltener im ersten Entwurse sich erhalten. Um so wertvoller sind die kritischen Ausgaben von Seines Gedichten. Indem sie aus Manuskripten und älteren Drucken die verschiedenen Lesarten zusammenstellen, wird es möglich, ein Gedicht von der ersten Aufzeichnung oft durch eine ganze Reihe von Wandlungen bis zur letten Vollendung zu verfolgen. Wir werden in die innerste Werkstatt des Dichters geführt und schähen neben der dichterischen Begabung auch den gewissenhaften Fleiß, der sich nicht genug tun, nicht ruhen kann, dis auch der leiseste Mißton, das lette Semmnis in dem melodischen Fluß der Verse verschwinden. Wer das Gefühl für den eigensten Wohllaut deutscher Metrik schärfen will, wird sich nicht leicht nüslicher beschäftigen, als mit den Varianten zu Seines Werken.

Ich habe erwähnt, daß Sethe schon in früherer Zeit sorgfältig aufbewahrte, was ihm von dichterischen Erzeugnissen seines Freundes zukam. In seinem Nachlaß sinden
sich 24 Gedichte in Seines Sandschrift, eins und das älteste
ganz ungedruckt, mehrere mit noch unbekannten Strophen,
daneben zahlreiche Varianten, die als Ergänzung der Strodtmannschen Ausgabe der Mitteilung wert erscheinen.

I.

In dem ältesten Briefe Beines aus Hamburg wird ein früherer Mitschüler namens Wünneberg erwähnt. Durch ihn sind auch die folgenden Verse veranlaßt. Sie füllen

fünf Oktavseiten zwei ineinander gelegter Quartblätter. Die Schrift gleicht der in den Hamburger Briefen. Die lette Strophe ist in späterer Zeit, und, ich möchte glauben, nicht von Beine hinzugeschrieben.

Das Gedicht ist von Interesse, schon als das einzige, das aus dem Anabenalter des Dichters sich erhalten hat. Maximilian Seine teilt zwar in den "Erinnerungen" (S. 135) vier Verszeilen mit, die sein Bruder am 1. Februar 1813 für den wiederkehrenden Sochzeitstag der Eltern gedichtet habe. Aber Strodtmann hat den Nachweis geführt, daß diese Zeilen im wesentlichen gar nicht von "Sarry Seine", sondern von Klamer Schmidt, einem Dichter des 18. Jahr-hunderts, herrühren und schon im Göttinger Musenalmanach für 1777 gedruckt wurden\*). Man liest dort:

An Doris zwanzigstem Geburtstage. O habt ihr über Glück und Unglück noch Gewalt, Ihr Götter, gebt dem Glück auf heute viel Befehle: Denn Grazie, Verstand und schöne Seele Sind heute Zwanzig alt.

Statt der beiden letten Zeilen sagt das Sochzeitsgedicht:

Wenn Vater und ber Mutter schöne Seele Seut feiern ihren schönften Cag.

Die Entlehnung fremder Verse, die ungeschickte Einschiebung einzelner Worte würde nicht einmal auf dichterisches Talent schließen lassen. Um so mehr kann es überraschen,

<sup>\*)</sup> Strodtmann, Beine's Leben, 2. Aufl. II., S. IV., und Klamer Schmidt's Leben und Werke, Stuttgart 1826, I, 478. Sonderbar, daß dieser Klamer Schmidt gleich nach seinem Tode in Rousseaus "Rheinischer Flora" wieder erscheint. Schon in der ersten Nummer hält ihm Smets eine Leichenrede; Raßmann veröffentlicht Briefe, die er im Jahre 1810 von ihm erhalten hatte, und die Redaktion verspricht, "durch Raßmanns Vermittelung noch manche liebliche Reliquie des seligen Dichters mitzutheilen." Vielleicht mag in der frühen Verbindung Schmidts mit Westfalen und dem Rhein die Veranlassung zum Vorschein kommen, welche dem Knaben Seine das Gedicht eines doch nicht eben weit bekannten Autors in die Sände spielte.

daß in der hier folgenden Schülerpoesse — also wenn nicht gleichzeitig, doch höchstens ein oder zwei Jahre später — bereits so entschiedene Begabung, ja, so manche Eigentüm-lichkeiten des reisen Alters hervortreten. Jeder wird schon durch den Inhalt an den "Altta Troll" erinnert, aber nicht bloß durch den Inhalt, auch durch den Ton, das Versmaß, die Darstellungsweise. Wie geschickt sind die reimlosen Trochäen behandelt! Einzelne Strophen könnten ganz wohl dreißig Jahre später geschrieben sein.

# Wünnebergiade

ein Selbengebicht in 2 Befänge[n].

## 1. Gefang.

Solde Musc gieb mir Runde Wie einst hergeschoben kommen, Jenes kugelrunde Schweinchen, Das da Wünneberg geheißen.

Auf den iserloner Triften Ward mein Schweinchen einst geworfen, Allda stehet noch das Tröglein Wo es weidlich sich gemästet.

Täglich in der Brüder Mitte Burzelt es herum im Miste, Auf den Sinterpfötchen hüpfend, — Zernial ist Dreck dagegen.

Und die Mutter mit Gefallen Schauet ihres Sohn's Gedeien, Wie das feiste Wänstchen schwellet, Wie die Ziegelbacken quellen.

Und der Vater mit Entzücken Hört des Sohnes erstes Quirren, Und das lieblich helle Grunzen Dringt zum väterlichen Serzen.

Aber soll im Mist verwelken Diese zarte Ferkenblume? Soll der Sprößling edler Beester Ohne Nachruhm einst verrecken? Also sinnen nun die Eltern Was ihr Söhnchen einst soll werden, Und sie stritten, stritten lange, Mit den Worten, mit den Fäusten.

"Solde Drütch!" sprach der Ehherr, "Du mein alter Rumpelkasten! "Za ich kusche, ja ich schwör es, "Za, mein Sohn soll Pfässein werden.

"Dorthin, wo die schmucke Düssel "Schlänglend sich im Rhein ergießet "Dorthin send ich meinen Lümmel "Zu studieren Gottgelahrtheit.

"Dorten lebt mein Freund Afthöver "Den ich einft traktirt mit Caffé, "Und mit Brezel und mit Pläzchen, — "Schlau erwägend künft'ge Zeiten.

"Auch der riesenmächt'ge Damen "Wandelt dort sein geistlich Leben; "Schreckhaft zittern seine Jünger, "Wenn er schwingt die Musengeißel.

"Diesen Männern übergeb' ich "Meinen Sohn zur strengen Leitung, "Diese wähl er sich zum Vorbild, "Bis sein Bauch sich einst verkläret."

Alfo sprach dur Frau der Ehherr, Und er streichelt ihr das Pfötchen; Aber sie umarmt ihn glühend, Daß der Schmerbauch heftig dröhnet.

Salt die Ohren zu, o Muse! Jeto wird mein Schwein geschäuert, Mit der Glut im Wasserküven; Und es schreit und krächzt erbärmlich.

Und ein klimperklein Frisorchen Kräuselt à l'enfant die Borsten, Parfümirt sie mit Pomade, — Bis nach Gersheim hat's gerochen. Und mit vielen Complimenten Kommt ein Schneider hergetrippelt, Und er bracht' ein altdeutsch Röcklein, Wie's Arminius getragen.

Unter solcher Vorbereitung War die Nacht herabgesunken, Und zur Ruhe blies der Sauhirt, Jeder kroch in's niedre Ställchen.

## 2. Gefang.

Schnarchend lag der Sausknecht Tröffel, Bis der Tag herangebrochen, Endlich rieb er sich die Augen, Und verließ sein weiches Lager.

Und im Sofe schon versammelt Findet er die Sausgenossen, Um den jungen Serrn sich drängend, Und sie nehmen rührend Abschied.

Sinnend steht der ernste Vater, Als behorcht er Flöhgespräche; Und die Mutter kniet im Miste Betend für des Sohns Erhaltung.

Auch die Ruhmagd hörbar schluchset, Denn es scheidet der Geliebte, Den sie einst in Lieb befangen Durch der dicken Waden Reiße.

"Lebewohl" die Brüder grunzen, "Lebewohl" der Kater mauet; Und der Esel zärtlich säufzend Seinen Jugendfreund umarmet.

Selbst die Süner traurig gadern; Nur der Bod der schweigt und schmunzelt, Er verliert ein Nebenbuhler Bey den holden Ziegenpärchen.

Traurig, in der Freunde Mitte, Stand nun selbst mein armes Schweinchen, Liebevoll die Aeuglein glänzen, Und es ließ das Sterzchen hängen. Da erhub sich männlich Tröffel: "Sagt was soll das Weiberplärren, "Selbst der edle Ochs der weinet, "Er, den ich für Mann gehalten!

"Aber Tröffel kann dies ändern!" Sprachs, und rasch im edlen Jorne, Packte er mein Schwein beym Kragen, Band zusammen alle Vieren,

Lud es schnell auf seinem Schubkarn, Und er schiebet flink und lustig, Ueber Felder über Berge, Bis an Düffeldorfs Lyzeum.

Aber, der euch dies erzählet, Wundert euch, das ift ein Jude, Und er hat ein Schwein besungen Aus purer Coleranz.

S. Seine.

Uber den Selden des Gedichtes weiß ich nichts näher anzugeben. Das Bonner Universitätsalbum ber Jahre 1818 bis 1819 nennt "Ferdinand Ignat Wünnenberg, Sohn eines Fabrikassessors aus Lethmathe bei Iferlohn, 21 Jahre alt", als Studierenden der Rechte. Möglich, daß hier Seines Mitschüler gemeint ist. Asthöver und Dahmen waren Lehrer am Lyzeum, der lettere mit einer besonders stattlichen Figur Gersbeim ist Gerresbeim in ber Näbe von Duffelbeaabt. Einer von Beines treuesten Jugendfreunden, Serr dorf. Dr. Joseph Neunzig, dessen wertvolle Mitteilungen auf den vorhergehenden Seiten mehrmals erwähnt wurden, hat dort seinen Wohnsitz genommen und am 22. August 1873 sein fünfzigjähriges Jubiläum als Doktor der Medizin gefeiert. Erst seit dem ersten Abdruck Dieser Mitteilungen hat er sein rüftiges Alter beschlossen. Viel vergebliche Konjekturen habe ich auf die eigentliche Bedeutung des "Zernial" in der dritten Strophe verwendet. Ich muß gestehen, daß ich ihn zuerst für ein Apothekermittel hielt. Aber Berr Neunzig belehrte mich, daß man darunter ben Namen eines Schulkameraden zu verstehen habe, der durch sein "Burzelbaum-Talent", lange vor Maßmann, Beines Bewunderung erregte.

Alls Heine 1819 aus Hamburg nach Düsseldorf zurücktehrte, ging ihm schon der Ruf voraus, daß er gar schöne Verse zu machen wisse, und manche von den Töchtern der Stadt erbat und erhielt einen Reim für das Album. Vielleicht ließe sich davon noch einiges auffinden. Die folgenden Verse, deren sich Herr Neunzig erinnerte, gehen freilich nicht über den gewöhnlichen Wert solcher Poesien hinaus:

Ich wohnte früher weit von hier, Iwei Säuser trennen mich jest von Dir: Es kam mir oft schon in den Sinn Uch! wärst du meine Nachbarin.

#### II.

Luch das folgende Gedicht: "Deutschland. Ein Traum," ist aus früher Zeit, wenn auch schwerlich aus dem Jahre 1816, wie Strodtmann (Werke XVII, 227) annimmt. Ich lasse es hier abdrucken, weil es in seiner ursprünglichen Gestalt noch nicht bekannt geworden ist.

Sohn der Thorheit! träume immer Wenn dir's Serz im Busen schwillt; Doch im Leben suche nimmer Deines Traumes Ebenbild!

Einst stand ich in schönern Tagen Auf dem höchsten Berg am Rhein; Deutschlands Gauen vor mir lagen Blühend hell im Sonnenschein.

Unten murmelten die Wogen Wilde Zaubermelodenn, Süße Uhndungschauer zogen Schmeichlend in mein Serz hinein.

Lausch' ich jett im Sang der Wogen, Klingt viel andre Meloden: Schöner Traum ist längst verslogen, Schöner Wahn brach längst entzwey. Schau ich jett von meinem Berge In das deutsche Land hinab: Seh ich nur ein Völklein Zwerge Kriechend auf der Riesen Grab.

Such' ich jest den goldnen Frieden, Den das deutsche Blut ersiegt, Seh' ich nur die Rette schmieden, Die den deutschen Nacken biegt.

Narren hör ich jene schelten, Die dem Feind in wilder Schlacht Rühn die Brust entgegenstellten, Opfernd selbst sich dargebracht.

O ber Schande! jene darben Die das Vaterland befreit; Ihrer Wunden heil'ge Narben Deckt ein grobes Bettlerkleid!

Muttersöhnchen gehn in Seide, Nennen sich des Volkes Kern, Schurken tragen Ehrgeschmeide, Söldner brüften sich als Herr'n.

Nur ein Spottbild auf die Ahnen Ist das Volk im deutschen Kleid; Und die alten Röcke mahnen Schmerzlich an die alte Zeit:

Wo die Sitte und die Tugend Prunklos gingen Sand in Sand; Wo mit Erfurchtscheu die Jugend Vor dem Greisenalter stand;

Wo kein Jüngling seinem Mädchen Modeseufzer vorgelügt; Wo kein witiges Despötchen Meineid in System gefügt;

Wo ein Sandschlag mehr als Eide, Und Notarienakte war; Wo ein Mann im Eisenkleide, Und ein Serz im Manne war. Unsere Gartenbeete hegen Tausend Blumen wunderfein, Schwelgend in des Bodens Seegen Lind umspielt von Sonnenschein.

Doch die allerschönste Blume Blüht in unsern Gärten nie, Sie die einst im Alterthume Selbst auf fels'ger Söh gedieh\*);

Die auf kalter Bergesveste Männer mit der Eisenhand Pflegten als der Blumen beste, — Gastlichkeit wird sie genannt.

Müber Wandrer steige nimmer Nach der hohen Burg hinan, Statt der gastlich warmen Zimmer Kalte Wände dich empfah'n.

Von dem Wartthurm bläßt kein Wächter Reine Fallbrück rollt herab; Denn der Burgherr und der Wächter Schlummern längst im kühlen Grab.

In den dunkeln Särgen ruhen Auch die Frauen minnehold; Wahrlich hegen folche Truhen Reichern Schatz denn Perl' und Gold.

Seimlich schauern da die Lüfte Wie von Minnefängerhauch; Denn in diese heil'gen Grüfte, Stieg die fromme Minne auch.

Iwar auch unfre Damen preif' ich, Denn sie blühen wie der May; Lieben auch und üben fleißig Tanzen, Sticken, Maleren;

Singen auch mit füßen Reimen Bon der alten Lieb' und Treu'; Freilich zweiflend im Geheimen Ob das Mährchen möglich sep?

<sup>\*)</sup> Die Worte: "Selbst auf starrem Fels gedieh", sind durchstrichen.

Unfre Mütter einft erkannten, Sinnig wie die Einfalt pflegt, Daß den schönsten der Demanten Oft der Mensch im Busen trägt.

Ganz nicht aus der Art geschlagen Sind die klugen Söchterlein, Denn die Frau'n in unsern Tagen Lieben auch die Edelstein.

|   | Trai | um d  | er g | Freun | मिर्क | aft - |      | _     |
|---|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|   |      | -     | _    | _     | _     | _     | _    |       |
|   |      | _     | -    |       |       |       | _    |       |
|   |      |       |      |       |       |       |      |       |
|   | Mod  | cht o | ud   | Ube   | rglaı | ıben  | herr | schen |
|   |      |       |      |       | -     |       | _    |       |
|   | _    |       |      |       |       |       |      |       |
|   | _    |       |      |       |       |       |      |       |
|   |      |       |      | öne : |       |       |      |       |
| _ |      |       | _    | _     | _     |       |      |       |
|   |      |       | _    |       | _     |       |      |       |

Fort ihr Bilder schönrer Tage! Weicht zurück in eure Nacht! Weckt nicht mehr die eitle Klage Um die Zeit die uns versagt!

Harry Heine.

In dem Setheschen Manustript ist die Überschrift bis auf die lette Spur wieder ausradiert. Nicht viel besser ist es einem Zusatzur Unterschrift ergangen, aber nachdem ich ihn unzählige Mal vergeblich angesehen, sinde ich, daß er Stud. juris bedeutet. So bietet er einen Anhaltspunkt sür die Entstehung des Gedichtes. Es gehört in die Studentenzeit, die Jahre 1819 oder 1820. Denn dem Inhalt nach hat es offenbar am Rheine seinen ersten Ursprung genommen, unter dem Gesühl eines Mißvergnügens, wie es durch die politischen Versolgungen hervorgerusen war. Ich glaubte auch annehmen zu dürsen, sür die Vonner Jahre sei die Handschrift dieses und der vier zunächst erwähnten Gedichte

(Nr. III—VI) entscheidend. Sie hat sich aus der früheren, welche die Samburger Briefe zeigen, zu außerordentlich schönen, sorafältigen Zügen entwickelt; gleich in den ersten Briefen aus Berlin und in allem, was sonst von Seines Sand mir vorliegt, kommt dagegen eine eilige, daher mehr liegende und längst nicht so feste und charakteristische Schrift zum Vor-Allein jene Annahme erweist sich als irrig. Das Papier, auf welchem diese fünf Gedichte enthalten find ein Bogen und ein einzelnes Blatt in Quart — trägt bas Wasserzeichen J. Whatman. Dieses selbige Zeichen mit bem Zusatze London findet sich auch auf dem Umschlag eines Briefes, den Eduard Gans, Beines Freund, in Berlin an Friedrich v. Raumer schickte, und das nicht genug: es findet sich auch auf Heines Brief an Sethe vom 14. April 1822. Danach würde gewiß kein Geschworenengericht mit der Erflärung zurückhalten, die fünf Bedichte seien in Berlin zu Papier gebracht. Das Eigentümliche der Schrift, die Verschiedenheit von den Verliner Briefen erklärt sich wesentlich dadurch, daß die letteren in Eile, die Gedichte dagegen als Reinschrift, mit großer Sorgfalt offenbar für einen besonderen 3weck niedergeschrieben sind: ein Umstand, der denn auch nicht ausschließt, daß sie in beträchtlich früherer Zeit entstanden sein könnten\*).

In dem vorstehenden Gedichte sind die 6., 7. und 8. Strophe von Seine im Manustript durchstrichen und niemals in Druck gegeben, gewiß nicht aus einem ästhetischen Grunde— sie sind vielleicht unter allen die besten —, sondern aus Besorgnis vor der Zensurbehörde. Es möchte ihnen auch übel ergangen sein. Denn schon ein kleines Gedicht über die Plagen eines Verliner Rekruten, ein Volkslied, das Seine in der von Rousseau herausgegebenen Zeitschrift "Ugrippina" vom 11. August 1824 abdrucken ließ, war hinreichend, um

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu die kritischen Bemerkungen in Elsters Ausgabe der Werke II, 510 f.

sofort die Unterdrückung der Zeitschrift herbeizuführen\*). Die drei Strophen vor der letten (25—27) mögen noch Schärferes enthalten haben, da Seine sie nur durch Gedankenstriche auszufüllen wagte. Statt ihrer findet man noch in Strodtmanns lettem Abdruck von Seines Werken (XVII, 230) eine sonderbare Strophe, über deren Entstehung eine Vemerkung hier am Orte ist.

Auf den früheren Blättern wurde mehrmals unter Beines Befannten Friedrich Steinmann erwähnt. Seine behandelte ihn mit der freundlichen Nachsicht, die einen so liebenswürdigen Jug seines Charafters bildet. Aus Göttingen, auch noch aus Verlin schrieb er ihm zu wiederholten Malen; dann löste sich das Verhältnis, und Seine wurde unangenehm berührt, als Steinmann viele Jahre später, ohne anzufragen, die Göttinger Briefe in seinem "Mephistopheles" 1842 veröffentlichte. Ein Jahr darauf scheute sich der wenig gewissenhafte Vielschreiber nicht, in einem Musenalmanach, den er herausgab, drei Jugendgedichte Beines abdrucken zu lassen, mit der Unterschrift: "B. Beine, Paris", als seien sie eben gedichtet und für den Musenalmanach eingesendet worden. Es ist das hier abgedruckte nebst zwei anderen, die später unter Nr. VIII und XII zu erwähnen sind. Seine, den wohl am meisten verdroß, daß man unbedeutende Jugendarbeiten als Erzeugnisse seines reifsten Alters zu bezeichnen magte, erließ dagegen folgende Erklärung in Laubes "Zeitung für die elegante Welt" vom 8. Februar 1843 (Werke XX, 356):

"Was Sie mir von dem Musenalmanach des Berrn Friedrich Steinmann sagen, würde mich amüsiren, wenn die Sache nicht zugleich von der Gewissenlosigkeit zeugte, womit gewisse Leute in Deutschland jeden Schabernack ausbeuten, der mir in böswilliger oder auch harmloser Absicht gespielt

<sup>\*)</sup> Bergl. "Leste Gedichte und Gedanken von Seinrich Seine" (herausgegeben von Strodtmann als Supplementband zu den Werken), Samburg 1869, S. 17 und 398, und Strodtmanns Bemerkungen in der Beilage zur "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom 28. November 1869.

wird. 3ch habe mir in der Buchhandlung jenen Musenalmanach zeigen laffen, und ich autorisire Sie, in Ihrem Blatte zu erklären, daß die zwei Gedichte, die mit der Unterschrift Seine und Paris darin abgedruckt stehen, weder während meines Aufenthalts in Paris verfaßt, noch überhaupt jemals von mir zum Drucke gegeben worden. Ich erkenne in bem ersten dieser Bedichte nur die flüchtigen Worte, die ich vor etwa zwanzig Jahren einem Freunde zum Componiren mitgetheilt habe, und die wahrscheinlich auch seitdem als Musiktext erschienen; von dem anderen Gedichte habe ich auch nicht die leiseste Erinnerung, doch ist es leicht möglich, daß es um dieselbe Zeit, vor etwa zwanzig Jahren, in irgend einem scherzenden Privatbriefe unter anderen Selbstpersiflagen meiner damaligen Manier aus meiner Feder floß. 3ch würde vielleicht tein Wort hierüber verlieren, wenn Berr Steinmann jene Verse nicht aus Paris datiert und somit als Produkte meines hiesigen Aufenthalts bezeichnet hätte. 3ch habe ja ganz bazu geschwiegen, als berfelbe Serr Steinmann vor einem Jahre sich eine ähnliche Unziemlichkeit gegen mich zu Schulden kommen ließ, indem er ohne meine Erlaubniß und überhaupt ohne Anfrage allerlei alte Privatbriefe von mir drucken ließ."

Seine hatte allerdings das eine dieser Lieder dem Romponisten Joseph Rlein früher mitgeteilt, aber die Quelle des underusenen Serausgebers hat er nicht erraten. Diese ist keine andere als die Setheschen Manustripte, die Steinmann sich leicht verschaffen konnte. Schon die beiden kleineren Gedichte machen die Annahme wahrscheinlich, und das zulett hier mitgeteilte macht sie gewiß. Seine selbst hat dies Gedicht im Verliner "Juschauer" vom 22. Januar 1822 mit der Überschrift: "Deutschland, ein Traum" veröffentlicht, aber ohne die drei im Manustript durchstrichenen Srophen 6, 7 und 8, und ohne Andeutung der drei anderen, die der letzten Strophe vorhergehen. Im Steinmannschen Musenalmanach sindet man dagegen als vorletzte Strophe eben die sonderbaren Verse, auf die ich vorher hinwies:

"Aberglaube, Trug und Lüge Serrschen — Leben ohne Reiz, Und die schöne Jordansperle Hat verfälscht des Römers Geiz."

Ihre Entstehung erklärt sich jest leicht genug. Jeder erkennt sie sofort als eine ungeschickte Zusammenziehung der von Seine in drei verschiedene Strophen verteilten, andeutenden Worte. So nachlässig ist der unberufene Serausgeber verfahren, daß er in dem streng durchgereimten Gedicht nicht einmal einen Reim für die erste und dritte Zeile gesucht hat.

### III.

"Dein Angesicht so lieb und schön" usw., wie in den Werken XV, 151 [I, 67]. Die zweite Zeile lautet ursprüngslich: das hab ich jüngst im Dom — statt im Traum — gessehen. Strophe 2, Zeile 2 ist durchstrichen und dafür geschrieben: Bleich küssen wird auch die der Tod; eine Veränderung, die später nicht beibehalten wurde. Zeile 3: Er löscht dir aus das süße Licht.

### IV, V und VI.

"Und wüßtens die Blumen die kleinen" usw.

"Seit die Liebste war entfernt" usw.

"Ach wenn ich nur der Schemel wär" usw. Ganz wie in den Werken XV, 160, 169 [I, 73, 78].

#### VII.

"Ich wandelte unter den Bäumen" usw., mit der Überschrift: "Liebe"; sonst wie in den Werken XV, 56 [I, 31], nur in Strophe 2, Zeile 2: luft'ger statt luftiger, Strophe 4, Zeile 4: niemand statt Niemanden.

#### VIII.

"Wenn ich bei meiner Liebsten bin Dann geht das Serz mir auf Dann dünk ich mich reich in meinem Sinn Und frag: ob die Welt zu kauf? Doch wenn ich wieder scheiden thu Aus ihrem Schwanenarm Dann geht das Herz mir wieder zu Und ich bin bettelarm."

Eins der Gedichte, deren unbefugte Mitteilung Heine in Paris verdrossen hat. Dies ist die älteste Fassung. Später verbesserte Heine Strophe 1, Zeile 3 und 4: Dann bin ich reich in meinem Sinn, Ich bieth die Welt zu Rauf; ferner Strophe 2, Zeile 1: Doch wenn ich wieder scheiden muß; Strophe 2, Zeile 3: Dann schwindet all mein Lleberssuß. So ist es von Steinmann, wohl unzweiselhaft nach Sethes Papieren, im "Musenalmanach" mitgeteilt, danach in den Werken XV, 54 [II, 8]. Nur ist Strophe 1, Zeile 4 statt "Und" zu lesen "Ich".

#### IX.

"Ich will mich im grünen Wald ergehen" usw. Ein kleines Gedicht von sechs Zeilen, nur in Sethes Papieren enthalten und daraus von Strodtmann in Beines "Letten Gedichten" Seite 8 [Elster II, 66] abgedruckt. Statt "Vögelgesang" ist aber in der 6. Zeile "Vögelgesänge zu lesen.

### X.

"Wir wollen jett Frieden machen" usw. Auch dies Gedicht mit dem Schluß:

"Rommt her ihr Blumen, jede Soll mir willtommen sein, Nur mit der schlimmen Resede, Laß ich mich nicht mehr ein."

ist nur in Sethes Papieren aufbewahrt und daraus von Strodtmann in den "Letzten Gedichten" Seite 9 [Elster II, 11] veröffentlicht. Die sonderbare Feindschaft gegen das "stille bescheidene Kraut" wird auch in dem "Buch Legrand" (I, 249 [III, 158]) erwähnt.

### XI.

"Ich will meine Seele tauchen" usw., wie in den Werken XV, 152 [I, 68].

### XII.

"Ich wollte meine Lieder" usw. Zuerst von Steinmann im Musenalmanach, sehr wahrscheinlich nach Sethes Papieren, mitgeteilt, danach in den Werken XV, 57 [II, 11]. Die Echtheit des kleinen Gedichts, das Beine selbst völlig vergessen hatte, wird nun durch seine Sandschrift sichergestellt.

### XIII.

"Die Erde war so lange geizig" usw., in den Werken XV, 165 [l, 76]. Strophe 1, Zeile 2 lautet im Manuskript: "Jetzt kommt der Mai und wird spendabel," Strophe 3, Zeile 1 und 2:

"Das Menschenvolk mich ganz enupiret, Sogar die Freunde, die sonst passabel."

#### XIV.

"Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht" usw., wie in den Werken XV, 155 [I, 70]. Strophe 1, Zeile 4: "Bin ich so froh wie'n König." Str. 2, 3. 3: "Vieth mir est" usw. Dies Gedicht und die neun folgenden füllen die vier Seiten eines Vriefbogens in großem Quart. Sie sind, mit Ausnahme des letzen, in dem "Lyrischen Intermezzo" der "Tragödien" — April 1823 — zum ersten Abdruck gelangt.

### XV.

"Auf meiner Serzliebsten Aleugelein Mach' ich die schönsten Canzonen" usw., Werke XV, 156 [I, 71]. Zeile 3: "Mündchen" statt "Mündlein", Zeile 6: "Wänglein sein" statt "Wängelein", Zeile 8: "Da wollt ich drauf machen ein zartes Sonett". Interessant ist der oftmalige Wechsel im Alnfange der zweiten, vierten, sechsten und achten Zeile. Zu-

erst schrieb Beine: "Da mach' ich," aber noch ehe er die vierte Zeile anfing, war das "Da" gestrichen und das kleine m des folgenden Wortes in den großen Zuchstaben verwandelt. Später ist allen vier Zeilen das "Da" noch einmal vorgesetzt, um dann schon beim ersten Abdruck des Gedichts wieder wegzufallen.

#### XVI.

"Die Rose, die Lielje, die Taube, die Sonne" usw., Werke XV, 150 [I, 67]. Zeile 3: "und ich liebe" statt "ich liebe".

#### XVII.

"Die blauen Veilchen der Aeugelein" usw., genau wie in den Werken XV, 166 [1, 77].

### XVIII.

"Und als ich so lange, so lange gefäumt" usw., Werke XV, 166 [I, 76]. Strophe 2, Zeile 1: "lieb und mild", statt "schön und mild"; Zeile 2: "mir vor ihr schönes" statt "vor mir ihr süßes"; 3. 3: "und" statt "die"; 3. 4: "blühen und glühen" statt "glühen und blühen". Dann sindet sich noch eine dritte Strophe, die im Druck weggelassen und noch nicht bekannt geworden ist:

Oft wenn ich sitze und einsam bin, Rommt mir die Frage in den Sinn: Ob sie denn meiner ganz und gar Vergessen hat auf immer dar? Dann seufz' ich und muß zu mir selber sagen: Das ist die dümmste der dummen Fragen.

#### XIX.

"So hast du ganz und gar vergessen" usw., Werke XV, 160 (1, 73). 3. 4: "'s Kann nirgends" statt "Es kann nirgend"; 3. 6: "Die's Serz" statt "Die das Serz". Sonst wie im "Lyrischen Intermezzo".

### XX.

"Die Welt ist so schön und der Himmel so blau" usw. Werke XV, 167 [I, 77]. Zeile 2: "die wehen" statt "wehen"; Zeile 3: "die winken" statt "winken".

### XXI.

"Wo ich bin, mich rings umdunkelt" usw., Werke XV, 189 [I, 90]. Strophe 2, Zeile 3: "jähnt" statt "gähnt".

#### XXII.

"Wenn ich in beine Augen seh" usw., Werke XV, 150 [1, 67]. Strophe 1, Zeile 2 und 4: "Dann" statt "So"; Strophe 2, Zeile 4: "Dann" statt "So". Die vierte Zeile der zweiten Strophe lautete zuerst: "Dann wein ich still und bitterlich." "Vitterlich" wurde später in "freudiglich" verändert, bis im Abdruck die jetzige Lesart: "So muß ich weinen bitterlich" erscheint.

### XXIII.

"Gekommen ist der Maye" usw., Werke XVI, 158 [I, 205]. Schon Steinmann ("Erinnerungen an Beine", S. 54) und Strodtmann (Leben Beine's I, 510) haben Varianten, wie es scheint, nach dem Setheschen Manustript mitgeteilt, aber beide nicht ganz genau. Das kleine, liebenswürdige Gebicht ist erst nach vielfachen Veränderungen zu seiner Gestalt gelangt. Die älteste Fassung lautet:

Gekommen ist der Maye, Die liebe Erd ist grün, Wohl durch die Simmelsbläue Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen singen Wohl in der laubigen Söh, Die weißen Lämmer springen Wohl in dem weichen Klee. Ich sise mit meinem Kummer Im hohen grünen Gras, Da kommt ein sanster Schlummer, Ich träum ich weiß nicht was.

Ich denk an meine Schöne Ich denk ich weiß nicht was Es rinnt gar manche Thräne Hinunter in das Gras.

Die beiden letten Strophen genügten dem Dichter nicht, er fand statt ihrer den glücklicheren Abschluß:

> Doch ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Gras, Ich hör ein süßes Klingen Und träum, ich weiß nicht was.

Schon der erste Abdruck im "Gesellschafter" vom 26. Juni 1822 zeigt noch manche Verbesserungen, aber immer konnte der Dichter sich nicht genug tun. Erst zwei Jahre später in dem von Rousseau herausgegebenen "Westteutschen Musenalmanach" erscheint das Gedicht in vollendeter Gestalt, so sein und zierlich ausgeseilt, daß man die Vergleichung mit der älteren Form gern hier vornehmen wird. Sonderbarerweise ist es dann von Seine zwanzig Jahre lang vergessen. Im "Buch der Lieder" (1827) sucht man es vergebens; erst 1844 in den "Neuen Gedichten" lesen wir wieder, dis auf eine geringe Abweichung — "höre" statt "hör' ein" — genau wie im Rousseauschen Musenalmanach:

Gekommen ist der Maye, Die Blumen und Bäume blühn, Und durch die Simmelsbläue Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen fingen Serab aus der laubigen Söh, Die weißen Lämmer springen Im weichen, grünen Rlee. 3ch kann nicht fingen und springen, 3ch liege krank im Gras, 3ch höre fernes Klingen, Mir träumt ich weiß nicht was.

Es gibt kaum eine bessere Illustration zu dem Sate: Genie ist Fleiß, als dies kleine Gedicht. Denn nur die höchste Intelligenz, der seinste Sinn für die Kunst, nur sie verleihen die unermüdliche Llusdauer, die auch die kleinsten Mängel nicht unbeachtet läßt und das Kunstwerk der Vollendung entgegensührt.

# Seine und Karl Sillebrand.

Über Seines Verhältnis zu Sillebrand ift, soviel ich weiß, niemals etwas bekannt geworden, ein Umstand, nur erklärlich durch die übergroße Abneigung meines verehrten Freundes, von sich selbst zu reden. Um so dankbarer muß ich für die folgende Mitteilung sein, die über die Leidenszeit des Dichters und die Entstehung des "Romancero" so interessanten Aufschluß gibt. Will man eine unzweifelhaftere Bestätigung, daß eine unverwüstliche geistige Rraft ben Dichter beseelte? Man darf es wiederholen: Wo findet sich in der Literaturgeschichte ein zweites Beispiel solcher Arbeiten, während solcher Leiden. Einem Menschen, der so etwas über sich vermocht, will man Ernst, Ausdauer, Tiefe ganz absprechen? und wissenschaftlichen Sinn dem, der sich unter ben Qualen eines folchen Siechtums die umfangreichen, historisch-theologischen Werke Spittlers, Tholuks und Spalbings vorlesen läßt? Wie viele gibt es in der literarischen Zunft, die auch in gesunden Tagen dazu Luft und Ausdauer haben? Und wie liebenswürdig spricht sich die Güte des Dichters in der tätigen Sorge für den jungen Landsmann aus, der das Los des Verbannten mit ihm teilte!

Alle Freunde Beines sind aber auch dem Verfasser des Vrieses für die Dienste verpflichtet, die er dem Kranken leistete. Es ist ein sehr erfreulicher Gedanke, daß die unter so vielen Schmerzen entstandenen Gedichte gleich, da sie zum ersten Male laut wurden, ihre Aufzeichnung durch die Sand

eines Freundes erhielten, der ihren Wert und den Wert des Dichters zu schäßen verstand.

Professor Sillebrand schreibt:

Florenz, 7. Januar 1876.

Sie fragen mich, ob ich Ihnen nicht etwa interessante Notizen über Beine mittheilen könnte, in deffen Krankenstube ich vor mehr als einem Vierteljahrhundert so viele Tage verbracht. Leider hielt ich kein Tagebuch, und trot meiner damaligen Begeisterung für den Dichter und meiner Unhänglichkeit an den Menschen war ich jugendlich leichtsinnig genug, all das schöne Gold, das aus des Dichters Munde floß, anstatt es sorglich aufzuspeichern, durch die Finger gleiten zu lassen. Denn er war ein Verschwender: Wit und Bild strömten ohne Unterlaß von seinen Lippen, und man hätte nur kein jammerliches Sieb sein muffen, wie ich es war, um den Strom aufzufangen. Doch will ich versuchen, einzelnes Thatfächliche in mein Gedächtniß zurückzurufen, indem ich jedoch forgfältig alles Persönliche des Dichters, alle Beziehungen zu Frau und Freunden bei Seite laffe; benn gerade die Sicherheit, mit welcher man in meiner Gegenwart handelte und sprach, legt mir in diefer Beziehung Verschwiegenheit auf.

Ich kam im Spätherbst 1849 nach Paris und ward bald darauf durch einen alten Zeitungskorrespondenten, Herrn Löwenthal, bei Heine vorgestellt, der meines Vaters Werke kannte und die etwas alzustrenge Kritik im dritten Vande der "Nationalliteratur" keineswegs übel genommen hatte. Wir wurden bald handelseinig, und obwohl meine Kasse da-mals recht schlimm bestellt war, wären wir auch handelseinig geworden, wenn der Dichter mir seine harten Fünffrankenthaler, die er seufzend aus der rothen Vörse unter dem Kopstissen hervorzuziehen pslegte nicht angeboten hätte. Er war damals schon an sein Vette (in der rue d'Amsterdam) gesesselt, wenn man anders dies Matrapenlager ein Vett nennen

kann. Sein Gehör war schon geschwächt, seine Augen geschlossen, und nur mit Mühe konnte der abgemagerte Finger die müden Augenlider hinaufschieben, wenn der Poet etwas zu feben verlangte. Die Beine gelähmt, der ganze Körper zusammengeschrumpft: so ward er alle Morgen von Weiberhand — er konnte keine männliche Bedienung ertragen auf den Seffel gehoben', während das Bett gemacht wurde. Nicht das geringste Geräusch konnte er erdulben. Seine Leiden waren so heftig, daß er, um nur etwas Ruhe, meist nur vier Stunden Schlafes zu erlangen, Morphium in drei verschiedenen Gestalten einnehmen mußte. In seinen schlaflosen Nächten dichtete er dann wohl seine wunderbarften Lieder. Den ganzen "Romancero" hat er mir biktiert. Das Gedicht war jedesmal ganz fertig am Morgen. Dann aber ging's an ein Feilen, das Stunden lang währte, und wobei ich ihm vice cotis diente, ober vielmehr er meine Jugend wie Moliere die Unwissenheit Louisons benutte, indem er mich über Rlang, Tonfall, Rlarheit u. s. w. befragte. ward dann jedes Prafens und Inperfektum genau erwogen, jedes veraltete und ungewöhnliche Wort erst nach seiner Berechtigung geprüft, jede Elision ausgemerzt, jedes unnüte Abjektiv weggeschnitten; hie und da auch wohl Nachlässigkeiten hineinkorrigiert. Ich erinnere mich lebhaft jedes einzelnen [Gedichtes der Sammlung, ziemlich genau auch der Rommentare vornehmlich über Personen, die er dazu machte.

Auch Privatbriefe diktierte er mir öfters, meist auf Geldverhältnisse bezüglich. Der übrige Teil meines Besuches, der täglich drei dis vier Stunden dauerte, ward dem Lesen gewidmet. Von den Schriftstellern, die ich ihm vorlas, entfallen mir die gelehrten beinahe sämtlich, da ich gar kein Interesse daran nahm, und sie nur mechanisch hinlas: waren es doch meist theologische Werke oder wenigstens kirchen-historische, wie ich denn den ganzen Spittler und den noch gewichtigeren Tholuck durchaus mit ihm lesen mußte, ebenso Spaldings "Religion"; freilich auch die Vibel, die er kast

auswendig wußte, und in der ich ihm oft ganze Rapitel vorlas, vornehmlich im Alten Testamente. Von Zeitungen wollte er nichts wissen, höchstens las er bas Journal des Débats, aber als ich ihm einst S. Laubes "Geschichte des ersten deutschen Parlaments" brachte, die mir mein Vater geschickt hatte, mußte ich ihm alle drei Bände vorlesen, und obschon er die etwas konservative oder vielmehr gothaische Richtung des Verfassers nicht billigte, so ward er doch nicht mübe, ben reinlichen Stil, die Lebendigkeit der Porträts, die Feinheit des Urteils zu rühmen. Dichter aber lafen wir viele: ich habe in den acht bis neun Monaten, während welcher ich ihn besuchte, mit ihm gelesen: "Wilhelm Meister", "Wahrheit und Dichtung", "Tasso", "Faust" (beide Theile), "Geisterseher" und fast alle Dramen Schillers, für die er eine große Bewunderung hegte. Namentlich schätte er "Wallenstein" ganz ungemein. Dabei nun ließ er sich nicht die Mühe verdrießen, den zwanzigjährigen Jungen in's Beheimnis des Sandwerks einzuweihen, ihm das Warum und Wie gewisser Stilformen, ja sogar der Runftgriffe Dichters, die er sofort herausfand, auseinanderzuseten, ihn auf die feinsten Ruancen aufmerksam zu machen, ihm immer und immer wieder die Sobrietät der Rlassiker anzupreisen.

Ich will, wie gesagt, nicht auf Persönliches eingehen, doch darf und muß ich sagen, daß der Dichter mich stets mit einer Güte und liebevollen Rücksichtnahme behandelte, die tief in meinem Serzen eingeprägt geblieben. Auch nachebem ich Paris im Sommer 1850 hatte verlassen müssen, vergaß er mich nicht, half mir sogar mit seinem Wenigen aus, als ich in der Noth war, und ich konnte ihn nur mit Wühe dazu bewegen, sein kleines Darlehen zurück zu nehmen, das er mir als nachträgliche Jahlung geleisteter Dienste aufdrängen wollte. Die kurzen Briefe — meist mit Bleistift unterzeichnet — die er dem "jungen Freunde" in der Provinzschrieb, habe ich leider, wie fast alle Andenken an die berühmten Männer, mit denen ich in Beziehung getreten bin,

verloren. Ein Jahr vor seinem Tobe sah ich ihn noch einmal wieder in der neuen Wohnung der Champs Elysées, und fand ihn genau benfelben. Er verlangte zu hören, was ich geschrieben, wie er benn auch früher schon sich immer meine Versuche vorlesen lassen und korrigiert hatte. Doch rieth er mir französisch zu schreiben — er selbst sprach das Französische unkorrekt und mit einem starken Accent, aber mit einem sehr richtigen Gefühl der Sprache — und nicht vor das Publikum zu treten, bis ich mich durch gründliche Vorbereitung zu allen Prüfungen und Bestehung dieser Prüfungen der französischen Bildung ganz bemächtigt hätte. So danke ich ihm zu viel anderem auch dies, daß ich im Exil nicht verbummelt bin, daß ich fünf volle Jahre barauf verwendet habe, mich der Zucht einer zweiten Schul- und Universitätsbildung zu unterwerfen, alle meine akademischen Grade vom Abiturientenegamen bis zur Doktorpromotion in der Sorbonne redlich zu erkämpfen, und was nicht das Geringste ift, daß ich nie eine Zeile vor bem vollendeten brei-Riaften Sabre babe brucken laffen.

#### VII.

# Üußerungen Seines über die musikalische Bearbeitung seiner Gedichte.

Seine hat stets auf die Romposition seiner Lieder großen Wert gelegt. Er war nicht im eigentlichen Sinne Renner der Musik; seine Berichte über die musikalischen Zustände in Paris, wenn auch voll von treffenden Urteilen und geistreichen Bemerkungen, gehen doch nicht über die Grenze hinaus, die den Dilettanten von dem Fachmanne trennt. auch keines Instrumentes mächtig. Der Versuch, ihn als Rnaben die Beige erlernen zu laffen, hatte keinen andern Erfolg, als daß er von dem wenig gewissenhaften Lehrer seine Lieblingsmelodien sich vorspielen ließ. Aber er war im höchsten Grade empfänglich für Musik, und welcher Dichter hat die Zauber der Lorelei, die tonenden Gluten, in denen Frau Mette untergeht, mit größerer Gewalt zum Ausbruck gebracht? Schon der Titel seiner Gedichtsammlung forderte den Komponisten auf; auch wird bereits aus sehr früher Zeit berichtet, daß die Romanze der beiden Grenadiere von dem Düffeldorfer Tondichter Max Kreuter in Musik gesetzt und dem Marschall Soult gewidmet wurde.

Zu Seines Jugendfreunden gehörte besonders während des ersten Verliner Aufenthalts der Musiker Joseph Rlein, der Bruder des Komponisten Vernhard Klein, dessen beine in den Vriefen aus Verlin mit besonderem Lobe gedenkt\*).

<sup>\*)</sup> Brief vom 16. März 1822, Werke XIII, 66 [VII, 575]. Einen Retrolog Joseph Kleins enthält die Kölnische Zeitung vom 21. Februar 1862.

Joseph Rlein führte infolge seines eigentümlichen Wesens den Zunamen Johannes Kreisler, nach dem liebenswürdigen Sonderling in Soffmanns "Phantasiestücken". Er setzte mit Vorliebe Beines Gedichte in Musik, und dieser hatte an Kleins Rompositionen großes Gefallen. Mehrere Jahre später, als Seine in Samburg war, ergriff ihn plötlich das Verlangen, sie wieder zu hören. "Mein lieber Johannes Kreisler" — schreibt er ihm am 25. Dezember 1825 — "Obschon wir wechselseitig gewissenhaft versprachen, uns in der Folge oft zu schreiben, so mögen doch wohl drei bis vier Jahre verflossen sein, ohne daß es einem von uns einfiel, Diefes Versprechen zu erfüllen. Meinerseits kann ich mich fehr gut damit entschuldigen, daß ich oft nicht an Dich gedacht habe. Gestern Abend aber — weiß der Teufel, wie es kam — bachte ich und schwatte ich von Dir eine Stunde lang und zwar mit dem Komponisten Albert Methfessel, dem ich von Dir und Deinem Musikgenie so viel erzählte, bis er ordentlich ärgerlich wurde, daß ich ihm meine von Dir so trefflich komponierten Lieder nicht schnell verschaffen konnte. Ich gestehe Dir, ich selbst möchte sie gern zuweilen bören, fintemal keiner von denen, die sich dran versucht, sie so hübsch komponiert hat wie Du, der Du den speziellen Vorteil hattest, eben so verrückt gewesen zu sein, wie der Berfasser der Texte. Gestehen muß ich zwar auch, daß ich mehrere Rompositionen derselben nicht kenne, z. 3. die Melodien, die ein [Subert! Ries in Verlin dazu gesetzt hat und die sehr hübsch sein sollen." Rach den Kompositionen von Ries erkundigt sich Beine wenige Tage darauf auch bei Simrod und dankt später für die mitgeteilte hübsche Melodie\*).

Von allen diesen Rompositionen ist jedoch keine in weitere Kreise gedrungen, und wiederum die Kompositionen von Schubert, Mendelssohn, Schumann, welche das Entzücken

<sup>\*)</sup> Briefe vom 30. Dez. 1825\_und 26. Mai 1826 (XIX. 251, 270).

Unzähliger wurden, diese sind dem Dichter weit weniger als man wünschen sollte, zugute gekommen. Es war eine Rümmernis des Exils und nicht die geringste, daß er zu den Melodien seiner eigenen Lieder fremde Worte in einer fremben Sprache hören mußte. "Die Popularität Schuberts", schreibt er am 26. März 1843 aus Paris (XI, 392 VI, 357]), "ist fehr groß in Paris und sein Name wird in der unverschämtesten Weise ausgebeutet. Der miserabelste Liederschund erscheint hier unter dem fingierten Namen Camille Schubert, und die Franzosen, die gewiß nicht wissen, daß der Vorname des echten Musikers Franz ift, lassen sich solchermaßen täuschen. Armer Schubert! Und welche Texte werden seiner Musik untergeschoben! Es sind namentlich die von Schubert komponierten Lieder von Beinrich Seine, welche hier am beliebtesten sind, aber die Texte find so entsetzlich übersett, daß der Dichter herzlich froh war, als er erfuhr, wie wenig die Musikverleger sich ein Gewissen baraus machen, den wahren Autor verschweigend, den Namen eines obsturen französischen Paroliers auf das Titelblatt jener Lieder zu Es geschah vielleicht auch aus Pfiffigkeit, um nicht an droits d'auteur zu erinnern. Sier in Frankreich gestatten diese dem Dichter eines komponierten Liedes immer die Sälfte des Honorars. Wäre diese Mode in Deutschland eingeführt, so würde ein Dichter, dessen "Buch der Lieder" seit zwanzig Jahren von allen deutschen Musikhändlern ausgebeutet wird, wenigstens von diesen Leuten einmal ein Wort des Dankes erhalten haben. — Es ist ihm aber von den vielen hundert Rompositionen seiner Lieder, die in Deutschland erschienen, nicht ein einziges Freieremplar geschickt worden!"

Wenn Seine sich dabei der überschwenglichen Dankesworte Beethovens an Matthisson erinnerte, für das "selige Vergnügen, das die himmlische Adelaide ihm bereitet habe", so wird man ein Gefühl des Unmuts begreislich sinden.

Seit 1848, als Siechtum ihn an das Zimmer fesselte, börten musikalische Genüsse ganz für ihn auf. Er preist die

Nacht, die ihn endlich von der Folter nachbarlicher Pianofortes erlöst, aber in seiner eigenen Wohnung befand sich, wie es scheint, nicht einmal ein Instrument. Gleichwohl waren es musikalische Interessen, die noch in später Zeit eine Verbindung mit dem Rheine herbeiführten.

Michael Schloß, der Verleger der von L. Vischof redigierten "Rheinischen Musikzeitung" in Cöln setzte im Jahre 1851 einen Preiß von 50 Talern auf die beste Komposition eines einstimmigen Liedes mit Klavierbegleitung. Um Texte zu erhalten, hatte man sich an namhafte Dichter, unter anderen auch an Seine, gewendet. Seine schiecke drei Lieder, alle wenig später auch im "Romancero" veröffentlicht, nämlich das Gedicht, welches zuerst und dann wieder im "Romancero" "Altes Lied" überschrieben wurde (XVIII, 155 [I, 413]), ferener "Das goldene Kalb" (XVIII, 60 [I, 355]) und die "Nächtliche Fahrt" (XVIII, 80 [I, 369]). Das erste und dritte dieser Gedichte müssen zum Verständnis des folgenden hier eine Stelle sinden, das erste noch in der Fassung, wie es Seine der Redaktion überschiecke.

## Altes Lied.

1.

Du bist gestorben und weißt es nicht, Erloschen ist dein Augenlicht, Erblichen ist dein rothes Mündchen, Und du bist todt, mein todtes Kindchen.

2.

In einer schaurigen Sommernacht Sab' ich dich selber zu Grabe gebracht; Rlaglieder die Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

3.

Der Zug, der zog den Wald vorbei, Da standen die Bäume in dunkler Reih', Die Sannen, in Trauermänteln vermummet, Die haben Todtengebete gebrummet. 4

Am Weibensee vorüber ging's, Die Elfen tanzten inmitten des Rings; Sie blieben plötlich stehen und schienen Uns anzuschau'n mit Beileidsmienen.

5.

Wohl auf dem Kirchhof, an Deinem Grab, Mir strömten die Thränen die Wangen hinab; Und hätt ich nicht dort eine Rede gesprochen, So wär' mir das Serz im Leibe gebrochen.

## Nächtliche Fahrt.

Es wogte das Meer, aus dem dunklen Gewölk Der Halbmond lugte scheu; Und als wir stiegen in den Rahn, Wir waren unsrer Drei.

Es plätschert' im Wasser des Ruderschlags Verdrossenes Einerlei; Weißschäumende Wellen rauschten heran, Bespristen uns alle Drei.

Sie stand im Rahn so blaß, so schlank, Und unbeweglich dabei; Als wär sie ein welsches Marmorbild, Dianens Kontersei.

Der Mond verbirgt sich ganz. Es pfeift Der Nachtwind kalt vorbei; Soch über unsern Säuptern ertönt Plöslich ein gellender Schrei.

Die weiße gespenstische Möve war's, Und ob dem bösen Schrei, Der schauerlich klang wie Warnungsruf, Erschraken wir alle Drei.

Bin ich im Fieber? Ist das ein Spuk Der nächtlichen Phantasei? Üfft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narrethei.

Grausame Narrethei! Mir träumt', Daß ich ein Beiland sei, Und daß ich trüge das große Kreuz Geduldig und getreu. Die arme Schönheit ist schwer bedrängt, Ich aber mache sie frei Von Schmach und Sünde, von Qual und Noth, Von der Welt Unflätherei.

Du arme Schönheit, schaubre nicht Wohl ob der bittern Arznei; Ich selber kredenze dir den Tod, Bricht auch mein Gerz entzwei.

O Narrethei, grausamer Traum, Wahnsinn und Raserei! Es gähnt die Nacht, es kreischt das Meer, O Gott! O steh' mir bei!

O steh' mir bei barmherziger Gott! Barmherziger Gott Schaddei! Da schollert's hinab in's Meer — o Weh — Schaddei! Schaddei! Adonai!

Die Sonne ging auf, wir fuhren an's Land, Da blühte und glühte der Mai! Und als wir stiegen aus dem Kahn, Da waren wir unsrer Zwei.

Die Gedichte waren von dem folgenden Briefe begleitet, den ich, wie auch den späteren vom 12. März, dem gegenwärtigen Besitzer, Herrn Justizrat Fay in Cöln verdanke. Abressiert sind beide an Herrn Michael Schloß, denselben, an welchen sim Anhang der Strodtmannschen Sammlung (XXI, 446) noch sieben Briefe aus den Jahren 1853, 1854 und 1855 sich sinden.

Paris, 15. Februar 1851.

# Sochgeehrter Serr!

Eine ganz besondere Unpäßlichkeit hat mich verhindert, Ihr werthes Schreiben früher zu beantworten, auch war ich früher nicht im Stande, Ihnen die beiliegenden Gedichte zu schicken, die Ihren Wünschen einigermaßen entsprechen dürften. Seit vielen Jahren mache ich keine sangbaren Lieder mehr in der früheren Weise; nur der Frühling und der Sommer bringt Blumen, ich aber bin jest fünfzig Jahre alt und seit drei Jahren bettlägerig, was keine lyrische Stimmung auftommen läßt. Das erste der überschickten Lieder sind wirklich alte Rlänge, die ich aus dem Gedächtnisse aufgesischt und zugestust. — Ob das zweite Gedicht Ihren Iwecken entspricht, weiß ich nicht im Voraus, nur ein sehr geistreicher Componist dürfte sich an diese Rhythmen wagen. Dagegen glaube ich Ihnen im dritten Gedichte, daß ich erst dieser Tage geschrieben, etwas sehr Componirbares gegeben zu haben; nur muß der Componist verstehen, was hier im Dunkeln vorgeht, und die Steigerung der schwülen Stimmung, die bis zur größten Leidenschaftlichkeit aufschreit und nachher doch wieder ruhig abgedämpst wird, einigermaßen wiedergeben. Iedensalls sind hier Motive, welche einen Musiker anreizen.

Ich danke Ihnen für die lette Büchersendung; ich werde Ihnen dieser Tage die Bücher zurückschicken und eine größere Liste von Büchern, die mir allenfalls zusagen, beifügen; ich wünsche nicht, daß Sie mir zur Complettirung einer Sendung etwas mitschicken, was ich nicht verzeichnet habe.

Empfangen Sie, hochgeehrter Berr, die Versicherung meiner ausgezeichneten Sochachtung und Ergebenheit.

[eigenhändig] Beinrich Beine.

Das zweite dieser Lieder, "Das goldene Kalb", konnte nicht leicht jemanden zur Romposition einladen. Die Redaktion wählte, wie man leicht begreisen wird, das erste; nur wünschte man eine Veränderung der letzten Strophe, die für eine musikalische Bearbeitung wenig vorteilhaft erschien. Bei dem dritten Liede klagte man, es sei dunkel, wenigstens schwer zu verstehen. Wie freundlich Heine auf diese Ausstellungen und Wünsche einging, beweist der folgende Brief:

Paris, 12. März 1851.

# Geehrtefter Serr!

Aus Ihrem jüngsten Schreiben ersah ich, daß Sie die letzte Strophe meines Liedes abgeändert sehen möchten. In der That, es will mich ebenfalls bedünken, als sei dieser Schluß für den Componisten nicht sehr tauglich. Ich schlage Ihnen vor, diese letzte Strophe durch folgende zu ersetzen:

"Der Mond, der stieg vom Simmel herab Und hielt eine Rede auf Deinem Grab; Die Sterne weinten, die Bögel sangen, Und in der Ferne die Glocken klangen."

Das Lied mögen Sie immerhin anders tituliren. Ich schlage Ihnen vor, ihm die Aufschrift zu geben: Du bist todt, oder: Du bist gestorben, oder auch: Der Liebe Leichenbegängniß.

Ich kann mir wohl benken, daß mein drittes Gedicht: Die nächtliche Fahrt, Ihnen nicht ganz verständlich sei; ich muß Ihnen aber bemerken, daß eben das Mysteriöse der Charakter und der Sauptreiz dieser Dichtung sein soll.

Ich habe heute zu viel um die Ohren, als daß ich Ihnen weitere Andeutungen geben könnte; vielleicht aber komme ich später darauf zurück, wenn ein Componist mit einer besonderen Frage mich angehen sollte. Ich mache Sie auf die Sauptsache aufmerksam: Drei Personen steigen in den Rahn, und bei ihrer Rücksehr an's Land sind ihrer nur zwei. Schon durch den Reim habe ich diese Sauptsache prägnant hervorzuheben gesucht. Es geht daraus deutlich hervor, daß ein Mord begangen worden, und zwar an der Schönen die schweigend geblieben und höchstens das Wehe ausgerufen hat, welches in der vorletzten Strophe vorkommt. — Leber die Motive des Mordes erfährt man nichts Vestimmtes; nur ahnet man, daß er ein Alct der Schwärmerei: ein Liebender oder ein Moralrigorist oder sonst ein Seiland au petit pied begeht die That aus innerm Drang, nicht aber ganz

ohne Zweifel 'an seiner moralischen Berechtigung — er will die Schönheit retten vor Befleckung, "von ber Welt Unflatherei," und doch weiß er nicht, ob er nicht etwa eine Narrbeit begeht ober im Wahnsinn handelt. Dieser innere Seelenproceß, der sich bis zum höchsten Angstruf steigert und ein furchtbares Drama im Dunkeln bilbet, kann aber durch Musik am besten wiedergegeben werden. — Nach dem letten Ausbruche der Angstrufe, wobei ich die bei kabalistischen Beschwörungen üblichen Gottesnamen anwende, tritt wieder die volltommenste Rube ein, ja eine fast ironische Rube der Natur, die von den Qualnissen der Menschenseele keine Notiz genommen hat und nach wie vor grünt und blüht. — Ich werde Ihnen dieser Tage ihre jüngste Büchersendung wieder retour schicken und werde bei dieser Gelegenheit die Vorsicht gebrauchen, daß ich auf dem Bücherverzeichnisse, welches ich Ihnen mitschicke, diejenigen Bücher, nach benen mich besonders gelüftet, vorzugsweise mit einem \* bezeichne, sollten Sie nun von diesen betreuzten Büchern gar teine vorräthig haben, so mögen Sie immerhin mit der Sendung einige Zeit fäumen, damit ich sicher sei, daß unter den Büchern, welche ich erhalte, wenigstens einige find, die mir zusagen.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten

Sochachtung.

[eigenhändig] Beinrich Seine.

Niemand wird verkennen, wie sehr das erste der früher mitgeteilten Gedichte für den Romponisten durch die veränderte letzte Strophe gewonnen hat. Aber der Dichter mußte fühlen, daß die erneuerten Vögelgesänge an dieser Stelle nur abschwächend wirken. Im "Romancero" lesen wir:

"Und als wir kamen zu Deinem Grab, Da stieg der Mond vom Himmel herab. Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen, Und in der Ferne die Glocken tönen."

Zu dem zweiten Gedicht hat Seine keine Veränderungen angegeben, doch könnte man seine Auseinandersetzung beinahe suffer, seine.

einer Veränderung und Verbesserung gleichachten. Immer bleibt es ein Übelstand, wenn ein poetisches Werk der Erklärung bedarf; selbst Goethes Erklärung der "Vallade" (vom vertriebenen und zurückkehrenden Grafen) läßt sich schwerlich zum Veweise des Gegenteils ansühren. Aber sosen ich von mir auf andere schließen darf, muß das Seinesche Nachtskück für meine Leser außerordentlich gewinnen, wenn sie es nach diesem Vriese noch einmal vor Augen nehmen und über die gar zu dunkeln Vorgänge Klarheit sich verbreiten sehen.

"Der Liebe Leichenbegängnis" erschien mit der von Seine angegebenen Veränderung in der "Rheinischen Musikzeitung" vom 29. März 1851, Nr. 39. Daneben sinden sich Gedichte, von Pfarrius und Sternau zur Auswahl mitgeteilt. Ob es komponiert wurde, weiß ich nicht\*); schwerlich ist eine Komposition jemals Seine zu Ohren gekommen.

Dagegen sollte ihm kurz vor seinem Tode noch eine Freude dieser Art zuteil werden.

Im Serbst 1855 gab der Kölner Männergesangverein zum Besten des Doms eine Reihe von Konzerten in Paris. Die bedeutendsten Kenner waren einstimmig in ihrem Lobe, und von Seine hörte man, daß er über den Triumph deutscher Kunst und deutschen Gesanges seine Freude geäußert habe. Gerade die Kompositionen Seinescher Gedichte hatten vornehmlich den Erfolg herbeigeführt; unter den Sängern regte sich der Wunsch, dem kranken Dichter durch Vortrag dieser Lieder ihren Dank zu bezeigen. Einer von ihnen, Serr Mennig, hatte von Ioseph Klein einen Empsehlungsbrief an Seine erhalten und wurde am 29. September nehst einem in Paris lebenden Schüler Kleins bei ihm eingeführt\*\*). Sie

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu Elfters Ausgabe Bb. 1, S. 557.

<sup>\*\*)</sup> Über diesen Besuch sindet sich ein Bericht in der "Kölnischen Zeitung" vom 24. Februar 1856 von C[arl] C[ramer], den mir Herr Mennig im wesentlichen als richtig bestätigte. Über den späteren Besuch des Gesangvereins ließ sich eine Auszeichnung des Herrn Andreas Püt benuten.

fanden den Dichter in dem Zimmer der Avenue Matignon Nr. 3, das so oft beschrieben wurde, auf einem niedrigen, mit Rebhaut überzogenen Ruhebette. Mit lebhafter Teilnahme sprach er von seinem lieben alten Freunde und erfreute sich besonders an einer — noch ungedruckten — Romposition der beiden Grenadiere von Klein, welche die beiden Rheinländer nebst andern Melodien ihm vorsangen. Eine Folge dieses Besuches war, daß einige Tage später auch der Direktor des Vereins und einige ber porzüglichsten Mitglieder Zutritt erhielten. Mit gedämpfter Stimme, damit es den Kranken nicht behellige, wurde nun — meistens nach Mendelssohns Kompositionen — eine Reihe seiner Lieder vorgetragen, unter anderen "Am fernen Sorizonte," "Der Serbstwind rüttelt die Bäume", "Leise zieht durch mein Gemüt", "Auf Flügeln des Gefanges", "In dem Wald bei Mondenscheine" und das Quartett: "Entflieh mit mir und sei mein Weib".

Seine zeigte sich außerordentlich erfreut, mehrmals erhob er sich von seinem Lager und sagte lebhaft: "Das ist eine vortreffliche Auffassung! Besser konnte man meine Gedanken nicht wiedergeben." Einen wehmütigen Eindruck machte es aber, daß von allen diesen Rompositionen beinahe keine einzige ihm bekannt war. Längere Unterhaltung erlaubte der leidende Justand nicht, und Seines Frau mahnte leise zum Aufbruch. Noch einmal bezeigte der Dichter den scheidenden Sängern seinen Dank; kaum vier Monate später, am 17. Februar 1856, hatte er aufgehört zu leben.

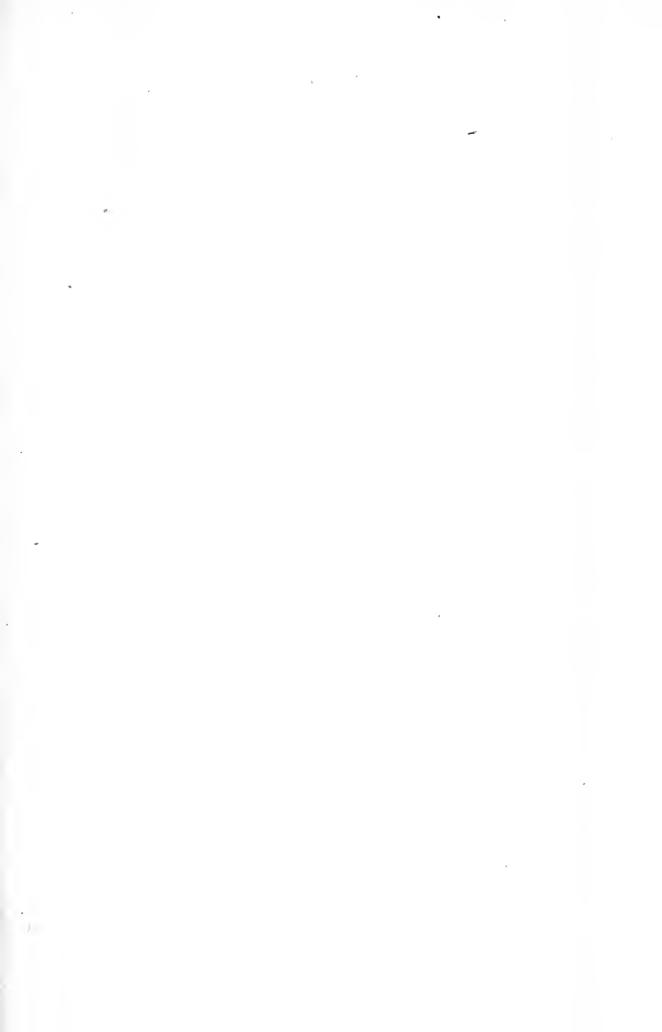

Zweiter Teil

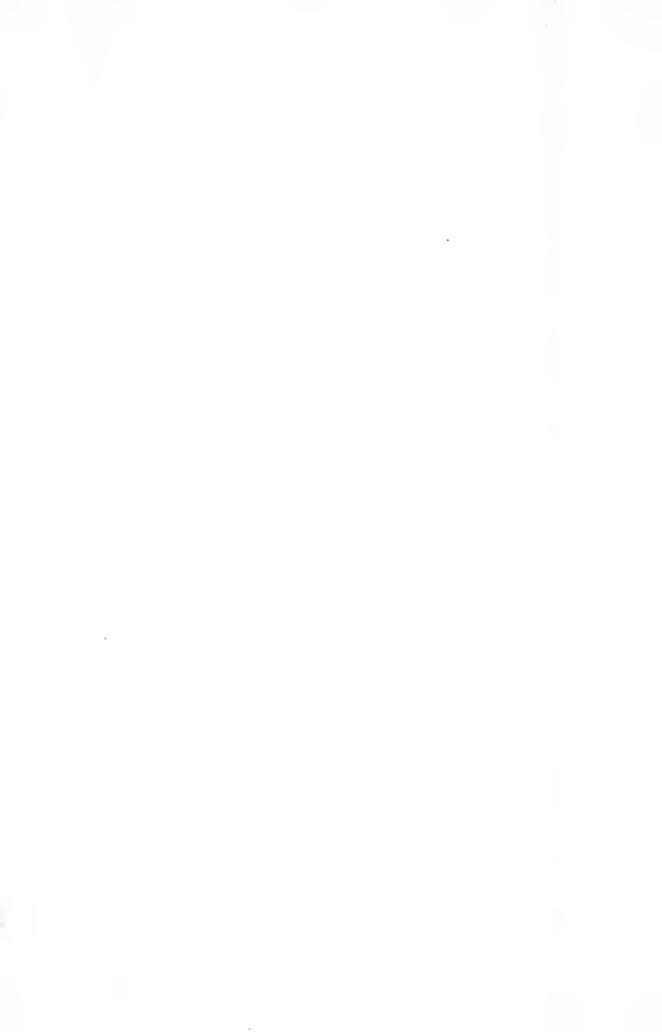

### VIII.

Seinrich Seine und Johann Sermann Detmold. Mit bisher ungedruckten Briefen S. Heines.

In einem Teftament, das Beine, von schwerem Siechtum schon befallen, am 27. September 1846 eigenhändig niederschrieb, findet sich folgende Bestimmung: "Obgleich ich hoffe, die Berausgabe meiner Gesammtwerke noch selber besorgen zu können, so kann ich doch nicht umbin, hier zu bestimmen, daß, stürbe ich, bevor diese Arbeit vollbracht, die Herren Drs. Hermann Detmold zu Hannover und Beinrich Laube zu Leipzig beauftragt sind, mich hier zu ersetzen . . . " Die Übertragung einer so wichtigen Aufgabe schließt ein hohes Maß von Vertrauen auf die Freundschaft und die literarischen Fähigkeiten der beiden Männer in sich, und jeder weiß, welche Stellung in Beines Leben als Freund und Mitstrebender Beinrich Laube einnimmt. Über Detmolds Beziehungen zu dem Dichter ift dagegen so gut wie gar nichts bekannt. In der Strodtmannschen Viographie wird er kaum erwähnt; und doch verdient er schon um seiner selbst willen, als ein so eigentümlich begabter, in politischen und literarischen Angelegenheiten so häufig genannter Mann, daß auch sein Verhältnis zu Beine nicht im Dunkeln bleibe.

Durch die große Güte der Frau Legationsrätin Detmold in Göttingen wurden mir die Briefe Heines, welche sich in dem Nachlasse ihres Gemahls befanden, zur Benutung mitgeteilt, und es erscheint mir als eine Pflicht, von denselben Kenntnis zu geben, soweit nicht besondere Gründe einzelne wenig bedeutende Auslaffungen nötig machen. Freilich, es geschieht nicht mit dem gehobenen Gefühl, mit welchem man Schriftstücke veröffentlicht, die auf den Charakter und bie Tätigkeit eines vorzüglichen Mannes ein neues, erfreuliches Licht werfen. Seines Briefe kann man im Verhältnis zu feiner Perfönlichkeit nur felten bedeutend nennen, und noch feltener machen sie einen erfreulichen Eindruck; perfonliche Zänkereien, literarische Streitigkeiten, Rlagen über wirkliche ober vermeinte Verfolgungen, Geldangelegenheiten nehmen eine gar zu umfangreiche Stelle ein. Was ber Freund bes Dichters — nicht bloß der Literarhistoriker — mit wirklicher Befriedigung lieft, find beinabe nur die Jugendbriefe und einiges aus den letten Jahren, während welcher eine unvergleichliche Geiftestraft die Qualen der furchtbaren Rrankheit überwindet. Von Seines Briefen an Detmold gehören längst nicht alle unter die bevorzugte Zahl; aber die meisten setzen wesentliche Züge seines Charatters, entscheidende Ereignisse seines Lebens in ein deutlicheres Licht. Nicht immer in ein günstigeres Licht; aber sollen sie beshalb unterdrückt werden? Ich glaube nicht; denn große Dichter haben auch das mit den Rönigen gemein, daß sie in ihre Privatangelegenheiten einen genaueren Einblick gestatten muffen, als man gewöhnlichen Menschen zumuten barf.

Für den Empfänger sind diese Briese in mancher Beziehung nicht weniger bezeichnend als für den, der sie geschrieben hat. Was vor allem auffällt, ist die kast unbedingte Anerkennung, welche Seine den Fähigkeiten des beinahe um zehn Jahre jüngeren Detmold zuteil werden läßt, er, der gewöhnlich, selbst berühmten Freunden gegenüber, sich im Lobe eher sparsam als freigebig zeigte. Aber der Eindruck von Detmolds Persönlichkeit muß ein sehr bedeutender gewesen sein. Nirgendwo konnte man den kleinen Mann mit den scharf geschnittenen, geistvollen Zügen übersehen; darin stimmen Freunde und Gegner überein. Gewiß sohnte es die Mühe, aus den Verichten von Zeitgenossen und einem

reichhaltigen literarischen Nachlaß ein genaueres Bild seines Wefens und Wirkens zu entwerfen; bier konnen wir nur berausheben, was für sein Verhältnis zu Beine von Bebeutung ist\*).

Er war, am 24. Juli 1807 zu Hannover geboren, ber Sohn eines angesehenen, jum driftlichen Glauben übergetretenen Arztes. Aus ben folgenden Briefen fieht man, daß er zuerst in Göttingen, dann in Seidelberg die Rechte studierte. In Göttingen wurde er mit Beines jüngstem Bruder, Max, bekannt; diefer und andere Göttinger Freunde mögen ibm Anregung ober Mut gegeben haben, sich im Frühling 1827 an den schon hochberühmten Verfasser des "Buches ber Lieder" zu wenden: er bat um Förderung und Beurteilung seiner schriftstellerischen Unfänge. Seine hatte sich bekanntlich Ende April 1827 zu einem längeren Aufenthalt nach England begeben und dann von London mehrere Ausslüge in das nahe Seebad Ramsgate gemacht\*\*). Von hier aus beantwortete er auch Detmolds Brief in der freundlich eingehenden Weise, in welcher er mehrmals ähnliche Anfragen erwidert hat. Man wird die erteilten Ratschläge nicht weniger verständig als wohlgemeint nennen müssen.

I.

# Ramsgate b. 28 July 1827.

Mein lieber junger College! Ihren Brief aus Göttingen habe ich fehr spät erhalten. Er wurde mir etwas spät nach England nachgeschickt und hier spät überliefert. Er hat mir Freude gemacht.

Man hat Ihnen die Wahrheit gesagt, wenn man Ihnen vertraut, daß die Erstlingsprodutte, die jemand mir in

<sup>\*)</sup> Ergänzungen bietet ber Artitel "Detmold" von Frensborff in ber "Allgemeinen beutschen Biographie".

<sup>\*\*)</sup> Strobtmann, Beine's Leben, 2. Ausgabe, I, 503. Aus ben folgenden Briefen ergibt fich, daß es nicht bei einem einzigen vierzehntägigen Ausflug (Mitte Juni) geblieben ift.

Göttingen unter Ihrem Namen vorlas, einen ungewöhnlichen Eindruck auf mich machten. Indessen, ich gestehe Ihnen, war dieser Eindruck nicht von der freudigsten Art; es that mir leid, daß Ihr Talent sich nach jener Nachtseite der Poesie gewendet, die Hossmann schon so leuchtend dargestellt; —

Eine leuchtende Nachtseite! Ich habe hier viel Umgang mit Irländern, und jedes Wort wird mir unter der Feder zum irländischen Bull.

Laffen Sie Soffmann und feine Gefpenfter, die um fo entsetzlicher sind, da sie am hellen Mittag auf dem Markte spatiren gehn und sich wie unser einer betragen. Und Ich bin es, Seine ift es, der Ihnen diesen Rath giebt. Und ich gebe auch zugleich das Benspiel, wie man sich aus jener Tiefe an den eigenen Saaren wieder beraufzieht. — 3ch bin jest Oben, nämlich auf dem east-cliff zu Ramsgate, und fite auf einem hohen Balton, und während ich schreibe, schaue ich hinab auf das schöne weite Meer, dessen Wellen den Felsen hinanklimmen und mir die freudigste Musik in's Berg rauschen. Ich sage Ihnen das, damit Sie wissen, daß mein guter Rath aus einer schönen, gefunden Sobe berabtömmt. Ja, schicken Sie mir Ihre Produkte, und ich will gern meine Meinung sagen. Schicken Sie sie unter ber Abdresse: an S. S. Dr. Jur. abzugeben bei Hoffmann & Campe in Hamburg. - 3ch bin im Begriff, England, wo ich feit April gelebt, wieder zu verlaffen, Brabant u. Holland zu durchstreifen und nach einigen Monathen nach Deutschland zurückzukehren. — Gern will ich Ihnen bei Ihrem Debut in's Publikum behülflich seyn. Ich rathe Ihnen, nicht unter eignem Namen aufzutreten, und es ist daher rathsam, daß Sie die Produtte, die Sie für den ersten Druck bestimmt, nicht Ihren guten Freunden vorher mittheilen. Lettere können Ihnen auf keinen Fall nüten und auf jeden Fall schaden. Auch rathe ich, mit Prosa aufzutreten, und ich fabe gern, daß Sie mir mehr Profa als Verse schickten.

Erst in drei Monath kann mir Ihre Sendung zukommen, deßhalb haben Sie Zeit zum Schicken. — Leben Sie wohl und sammeln Sie viel reelle Kenntnisse. Dieser bedarf der Schriftsteller. — Ist mein Bruder noch in Göttingen, so gehen Sie zu Ihm und bringen ihm meinen Gruß, und allenfalls können Sie ihm was mich selbst betrifft aus diesem Briefe mittheilen. Sagen Sie ihm, ich schriebe ihm nicht, weil ich zu faul sep. — Es ist ein geistreicher Mensch, den ich sehr liebe.

Ihr ergebener S. Seine.

Serrn Joh. Seinrich Detmold Wohlgeb. wohnt auf der untern Masch beim Tischlermeister Runckel in Göttingen. franco. Rönigreich Sannover.

Um 8. August verließ Seine England; am 27. Ottober reifte er, einer Einladung des Freiherrn von Cotta folgend, über Beidelberg und Stuttgart nach München, um bort bie Leitung der "Allgemeinen politischen Annalen" zu übernehmen. In Seidelberg sah er seinen Bruder Max und gewiß auch Detmold, der mit dem neuen Semester die dortige Universität bezogen hatte. Detmold mag auch Zeuge jenes Vorfalls auf der Weibertreu bei Beilbronn gewesen sein, von dem ich früher in diesen Blättern Nachricht gegeben habe. Er hat dann gesehen, wie in dem Kreise heiter zechender Studenten plötlich ein württembergischer Polizeibeamter erschien und den Dichter der "Reisebilder" heraussuchte, um ihn sofort über die Grenze zu verweisen.\*) Aus München erhielt Detmold Beines zweiten Brief am 15. Februar 1828. Der dann folgende kurze Gruß ift auf die innere Seite des Umschlags eines Druckbogens geschrieben, nicht datiert, aber offenbar aus der ersten Sälfte des Juli, da Seine um die Mitte des Monats seine Reise nach Italien antrat.

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 61.

II.

München b. 15. Febr. 1828.

Lieber Detmold! ich hab wahrhaftig nicht so viel Zeit und gesunde Zeit, um Ihnen so viel zu schreiben, wie ich wünschte. Ihr Brief hat mir Freude gemacht, ich bin mit dessen Inhalt einverstanden\*). — — —

Ich bin noch immer am hiesigen Clima leidend. Stecke bis am Hals in Politik. Wenn Sie die allg. politischen Unnalen lefen, finden Sie darin Spuren meiner Thätigkeit. Sepen Sie nur ohne Sorgen, diesen Sommer werfe ich mich wieder den Musen in die Arme. Wo werden Sie diesen Sommer seyn? — Ich habe jest Beinses Ardinghello gelefen, ebenfalls beffen: "Fiormona ober Briefe aus Italien". Ich bitte Sie, wenn Sie etwa ben ganzen Beinfe gelesen haben, schreiben Sie mir Ihre ganze Meinung über diesen Schriftsteller. Er ist einer jener Dämonen, die ich vielleicht jest repräsentire, zu benen auch Sie gehören, und die einst den Olymp stürmen werden. Freilich die Zeit dieses Sieges ist noch lange nicht da; ich und Sie und die anderen Gleichzeitigen wir werden mit verdrießlich abgemühtem Berzen in's Grab steigen, doch mit der festeren Lleberzeugung, daß die Stärkeren unser Bestreben fortsetzen werden. 3ch bin jett umlagert von Feinden und intriguirenden Pfaffen; mein schlimmster Feind ift meine schlechte Gefundheit. Vielleicht ändern sich die Dinge, ich gebe nach Italien, sammle mich, kehre gerüstet nach Nordbeutschland zurück und bilbe eine Schule. Es thut Noth, daß einer das Nöthige thue. — Schreiben Sie bald meinem Bruder, so fagen Sie ihm, daß

<sup>\*)</sup> Die vier folgenden Zeilen hat Detmold, der den Brief, wie es icheint, für den Abdruck bestimmte, unleserlich gemacht. — Die zuerst in Kreuznach 1803 anonym erschienene Schrift "Fiormona" wird Seinse öfters, aber mit Unrecht, zugeschrieben, vgl. Goedete, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, IV, 343 (2. Aust., Dresd. 1891).

ich ihm nächstens schreibe; ich rathe ihm Würzburg zu wählen, München ist nicht gut besetht, sehr zerstreuend und hat ein niederträchtiges Clima, woran jeder der an Brust leidet, schwer zu tragen hat. Wenn Sie keine gute Brust haben, so bleiben Sie nur fern. Meine Adresse ist S. S. wohnt im Rechbergischen Palais auf der Sundskugel in München. Leben Sie wohl, schreiben Sie mir oft u. entschuldigen Sie unregelmäßiges antworten.

Ihr Freund S. Heine.

Saben Sie gar kein poetisch starkes Talent unter den Beidelbergern entdeckt? Saben Sie kürzlich keine Bekannte von mir gesprochen? Ich lebe abgeschieden im äußersten Winkel Deutschlands.

III.

München, Juli 1828.

Guten Morgen! ich denk im Morgenblatt bald etwas von Ihnen zu lesen. Sie können der Redakzion desselben schreiben, daß ich Sie aufgefordert, ihr etwas zu schicken; denn Cotta ist mein sehr guter Freund. — Ich reise dieser Tage ab, meine Addresse ist dann S. S. abzugeben an die Liter. Artist. Anskalt der J. G. Cottaschen Buchhandlung in München. —

Es folgt ein langer Zwischenraum, ohne daß ein Brief von Seine an Detmold geschrieben oder erhalten wäre. Erst am 30. November 1830 beantwortet Seine, der sich seit einem Jahre wieder in Samburg befand, einen wahrscheinslich noch 1829 geschriebenen Brief Detmolds. Das von Seine erwähnte Buch sind die "Nachträge zu den Reisebildern". Der Dichter befand sich schon unter dem Druck der Verhältnisse, die bald für sein Leben entscheidend wurden. Noch immer suchte er eine Anstellung in Deutschland, besonders in Preußen; aber für den Fall, daß der Versuch

mißlingen follte, nahm er seine Übersiedlung nach Paris in Aussicht, obwohl er die nachteiligen Folgen für seine Entwicklung deutlich genug voraussah. "Mein Streben geht dahin", schreibt er am 4. Januar 1831 an Varnhagen, "mir à tout prix eine sichere Stellung zu erwerben; ohne solche kann ich ja doch nichts leisten. Gelingt es mir binnen Kurzem nicht in Deutschland, so reise ich nach Paris, wo ich leider eine Rolle spielen müßte, wobei all mein künstlerisches Vermögen zu Grunde ginge, und wo der Bruch mit den heimischen Machthabern konfakriert würde." Im Frühling 1831 wurde ber Plan zur Ausführung gebracht; am 3. Mai langte Seine in Paris an. Leider findet sich aus den folgenden vier Jahren kein Brief an Detmold. Dieser hatte sich 1830 als Abvokat in Sannover niedergelassen, blieb jedoch nach wie vor künstlerischen und literarischen Interessen zugewendet. Seine seltene Befähigung nach beiden Richtungen bewies er zum ersten Male in einer überaus witigen kleinen Schrift: "Unleitung zur Runftkennerschaft ober Runft, in drei Stunden ein Renner zu werden." Sie wurde 1834 bei Gelegenbeit der ersten Sannöverschen Gemäldeausstellung veröffentlicht; eine Ergänzung bildeten die in den Jahren 1834 und 1835 im Verein mit Ofterwald und anderen während der Ausstellungen in Sannover von ihm herausgegebenen "Sannövrischen Runftblätter". Ein junger Mensch, der damals in seinen bescheidenen Unfängen boch zu Detmold hinaufblickte, Franz Dingelstedt, hat kurz nachher von den Zuständen in Allt-Hannover eine Schilderung gegeben.\*) Einen besonderen Artikel widmet er der Runstausstellung, und was er dabei von Detmold erzählt, bildet zu Beines Außerungen eine fo charafteristische Ergänzung, daß man es gern an dieser Stelle lesen wird. Nachdem er die Räume der Ausstellung, die vor-

<sup>\*)</sup> Vgl. Franz Dingelftedt, Wanderbuch, Leipzig 1839, I 104. Der Serausgeber der "Deutschen Rundschau" hatte die Güte, mich auf das kleine, beinahe vergessene Buch seines Freundes und Landsmannes ausmerksam zu machen.

nehmen und schönen Besucher und Besucherinnen beschrieben hat, fährt er fort: "Ach, wir kamen uns diesen gegenüber. recht klein und demütig vor, wenn wir in unsere stille Fensternische gedrückt hinaus- und hineinblickten auf Runft und Natur. Wir — nämlich Detmold und ich, derfelbe kleine und plötlich so groß gewordene Detmold, der das vortreffliche Büchlein bei Sahn hat drucken laffen: ,Anleitung, binnen brei Stunden ein Runstkenner zu werden', und der bis zum vorigen Jahre "Runftblätter für die Hannoversche Ausstellung" herausgab, wie sie keine andere in Deutschland aufzuweisen Wir begegneten uns jeden Morgen in der Runftausstellung, und wenn er auch seit seinem Buche als eine öffentliche Autorität von einer Sälfte der Gesellschaft ebenso eifrig aufgesucht wurde, als von der anderen geflohen, während ich in glücklicher Dunkelheit, wie in einem Fausts-Mantel, mitten unter ihnen stehen konnte, ohne bemerkt zu werden, so fanden wir doch immer eine ruhige Minute, wo rin wir mit einander austauschen konnten. Ofterwald, der selbe Rünftler, von dessen Sand die Ropien im Runftblatte geliefert wurden, bildete gewöhnlich in unserm Bunde den Dritten.

"Was Detmold als Kunstrichter und Kunstkenner war, beweisen seine Urtikel; aber von der Originalität seines Wesens, von seinem bizarren Sumor à la Pope, von dem ewig sprudelnden und ewig treffenden Wiß seiner Unterhaltung können nur die zeugen, die in kleineren Kreisen zu Zeiten um ihn waren. Detmold hatte in Sannover auch eine starke Clique gegen sich, die ihn der Parteilichkeit, des bösartigen und übelwollenden Ironismus anklagte, allein die echten und tüchtigen Künstler in Sannover, die Reichmann, Laves, Bandel, Jacobs, Andreä und andere, lassen gewiß seinem Gedächtnisse alle Gerechtigkeit widersahren, mit der sie ihn, den Anwesenden, anerkannt haben. Und darum ist die andere Clique, wenn auch eine starke, bennoch eine sehr schwache!

"Im Saale der Runftausstellung mußte man Detmold sehen; das war sein Feld und seine Sphäre. Er sprach wenig, aber seine Worte waren Pfunde und waren Pfeile; er beobachtete nicht aus Profession und mit der Absicht eines Stadtpoeten, aber wenn er etwas gefunden, wußte er's töstlich wiederzugeben. "Sören Siel" sagte er mir eines Morgens, indem er mich vor eine, im Cone etwas grün gehaltene Landschaft, ich weiß nicht mehr welches Künftlers zog, ,hören Sie, zu welchem Wunsche könnte Sie das Ding da begeistern?' Ich verstand ihn nicht. "Wissen Sie, was eben die Frau von . . . dabei geseufzt hat? Gott, hat sie geseufzt, die Landschaft möcht' ich besitzen, sie paßt so schön zu meinen grünen Möbeln.' So etwas war Detmold eine innige Freude. Er trug es wie einen Schatz mit nach Sause in sein Parterre-Zimmerlein, worin neben einer wahrhaft fünstlerischen Anordnung doch eine ausgesuchte Bequemlichkeit zu finden war. Andern Morgens wandelte dann der Fund in Geftalt einer bittern Note, ohne alle Unmerkung und Zuthat, in die Druckerei des Runstblattes, und am nächsten Mittag schrie man in Sannover wieder Zeter über den ,boshaften' Detmold".

Es scheint, daß die Übersendung der vorher erwähnten Schriften Beines Brief vom 22. März 1835 veranlaßt hat. Der Dichter, immer tiefer in politische Streitigkeiten verwickelt, und doch mehr und mehr vereinsamt, ergriff mit Vergnügen die Gelegenheit, eine alte, noch immer wertvolle Verbindung wieder anzuknüpfen.

### IV.

Samburg, ben 30. Nov. 1830.

# Lieber Detmoldt!

Wie kann ich mein langes Stillschweigen gegen Sie verantworten? Ihr letzter Brief traf mich in einem Zustand der äußersten Bedrängniß; ich hatte meine Noth nur den

Ropf in die Söhe zu halten, und Winter und Frühling gingen dahin, ohne daß ich einem einzigen meiner Freunde schreiben konnte. Wozu Litanepen, die nur betrüben konnten. Saben Sie mein Stillschweigen mißbeutet, so schmerzt es mich. Da ich Ihre Abbresse nicht genau mehr im Kopf [habe], so will ich Ihres letten Schreibens nur so erwähnen, daß es nichts bedeutet, wenn dieser Brief auch in fremde Sände geriethe. 3ch fage Ihnen baber in ber Rürze, daß bas, was Sie mir geschickt, fast ganz meinen Benfall batte, und daß ich Ihre bescheidene Unfrage für überflüssig hielt. Die Sauptfragen im Leben muß man sich felbst beantworten — und beantwortet man sich wirklich selbst. Schicken Sie mir alles berart, was Sie haben, was sich unterdessen gewiß noch vermehrt hat, und aus dem Gebrauch, den ich dann davon mache, mögen Sie am besten erkennen, in wie weit es mir mit meinem Benfall Ernft ift.

Meine sicherste Abdresse ist noch immer: Dr. H. H. bey Witwe Seine geb. v. Geldern, Neuer Wall Nr. 28, Lit. D. in Hamburg. — Was Sie mir schreiben oder schicken wollen, bitte ich bald zu schreiben oder zu schicken, denn in 14 Tagen verläßt ein neues Buch von mir die Presse, und ich kann nicht ganz genau wissen, ob ich alsdann nicht den Reisebündel schnüren muß. In dieser bedenklichen Zeit, wo das Einschläserungsmittel von oben herab angewandt werden soll, um später um so sicherer zu reagiren, habe ich es für meine Pflicht gehalten, das Unumwundenste auszusprechen.

Leben Sie wohl und schreiben Sie balb

Ihrem Freund

S. Beine.

Sr. Wohlgeboren Serrn Abvocaten Joh. Herm. Detmold grosse Duvenstrasse Nr. 358 in Hannover.

V.

Paris den 22. Merz 1835.

### Lieber Detmoldt.

Diefer Brief ist nur die Taube, die Ihnen aus meiner Arche zufliegt mit einem Blatt im Munde; wenn Sie dieses Blatt richtig erhalten und mir wieder schreiben, mag eine regelmäßigere, sicherere Verbindung zwischen uns statt finden. Ich stehe mit niemanden in Briefwechsel, aus dem Grunde weil ich nur kurz antworte auf lange Briefe, die mir nie lang genug sind. Ihr aber, was Ihr nie bedenkt, send im geruhsamen Deutschland, wo jeder Tag 25 Stunden hat; ich aber bin an einem Ort, wo die Zeit sich selber kaum die Zeit nimmt zu verfließen. Ich habe hier gar keine Zeit. Sie können sich keinen Begriff davon machen, wie viel zerstreuende Erscheinungen mich umwogen, wie viel Noth, Unsinn, Lebenskampf, Liebe, Saß und + mir um die Ohren faust. Was Sie in Deutschland etwa von mir bören, ist nur ein gelindes Echo hiesiger Schwertschläge. 3ch bitte, schreiben Sie mir viel und oft; in späteren, ruhigeren Tagen verspreche ich, gleiches mit gleichem zu vergelten. Wie wäre es, wenn Sie mir alle sechs Wochen einen sehr großen Brief über die politischen und literärischen Vorgänge in Norddeutschland schrieben, den ich in fortlaufender Reihe auf französisch übersetze und in die Revüe des deux mondes abdrucken lasse? Auf Verschwiegenheit von meiner Seite dürfen Sie rechnen. Sie dürfen sich in dieser Correspondenz ohne Befahr ihrer ganzen Laune überlassen, und da Sie diese Mittheilungen ganz faktisch halten würden, wie es nöthig ift, so bürfen wir uns viel freudigen Spektakel dadurch versprechen. Ja, ich bitte Sie, beginnen Sie gleich, und machen Sie, daß ich bald den ersten Brief erhalte. Aus Vorsicht werde ich Ihnen meine Briefe immer über Hamburg schicken, und Sie addressiren die Ihrigen an Mr. Specht, employé de la poste, rue saint-Lazarre No. 106 à Paris. Versteht sich, Sie unterschreiben nie Ihren Namen, — schreiben aber desto deutlicher das Llebrige.

Für die Mittheilung Ihrer Runftkennerkunft danke berglich; das Büchlein ift vortrefflich geschrieben. In stylistischer Hinsicht gebe ich Ihnen das unbedingteste Lob, auch die Ironie ist vortrefflich, aber sie ist nicht immer Swiftisch genug durchgeführt; der Ernft hat Sie manchmal überrumpelt. Daß Sie sich als einen bedeutenden Schriftsteller plöglich gezeigt, hat gewiß das Publikum sehr überrascht; für mich, liebster, hatte die Erscheinung nichts überraschendes. wunderte mich vielmehr, daß Sie nicht früher aufgetreten sind. — 3ch habe sehr oft an Sie gedacht und ich habe Sie immer zu den sehr wenigen Personen gezählt, denen mein Wirken und Schreiben immer klar war, und die den letten Gedanken alles dessen, was ich treibe und schaffe, immer genau kennen und begreifen. In dieser Voraussetzung, oder vielmehr in dieser Überzeugung, schreibe ich Ihnen heute und verlange thätige Sülfleistung.

Ihr Freund S. Seine.

Gegen Ende des folgenden Jahres, im November 1836, machte Detmold einen Besuch in Paris, und die Verbindung zwischen beiden Männern wurde wahrscheinlich erst in dieser Zeit aus einer vorwiegend literarischen in eine persönliche umgewandelt. Detmold scheint genauer als irgend jemand mit Beines häuslichen Verhältnissen bekannt geworden zu sein, also auch mit der Frau, welcher noch jest eine allgemeine Aussmerksamkeit sich zuwendet.

Mathilde Mirat, seit 1834 mit Seine in Verbindung und seit dem 31. August 1841 seine Gattin, gehört seit dem 18. Februar 1883 den Abgeschiedenen an. Wie Christiane Vulpius ist sie in sehr verschiedener Weise beurteilt worden. Seine hat ihr jederzeit eine uneigennützige Liebe bewiesen, die der edelsten Verbindung würdig gewesen wäre; auch kann man seine Ehe nicht unglücklich nennen. Mathilde besaß gute

Eigenschaften, vor allem die Eigenschaft, ihrem Manne zu gefallen; und ihre unverwüftliche Seiterkeit war ihm felbst in den schwersten Zeiten mehr ein Troft, als ihr oberflächlicher Leichtsinn eine Kränkung. Die Behauptung, sie habe nicht einmal schreiben gelernt, wird schon durch die wenigen Zeilen widerlegt, welche sie mit fester und nicht ungeübter Hand dem Briefe vom 26. Mai 1837 eingezeichnet hat. Aber was man auch anführen mag, um die sittliche Beurteilung des Verhältnisses zu mildern und seine Folgen in ein günstiges Licht zu stellen, als Ergebnis bleibt immer bas Bedauern, daß ein so ausgezeichneter Geist gerade ba, wo er es am meiften hätte wünschen muffen, für seine eigentliche Bedeutung gar kein Verständnis gefunden hat. Für Freude und Leid, wie sie dieser Verbindung entsprangen, war Detmold Beines Vertrauter. Er war auch nahe beteiligt bei einem Vorfalle, der durch Mathilde Mirat ohne ihre Schuld berbeigeführt, für den Dichter sehr gefährlich werden konnte. In französischen und deutschen Zeitungen wurde im Frühling 1837 von einem Duell berichtet, welches Seine für die Ehre der deutschen Nation bestanden haben sollte. Erst in letter Zeit hat ein Augenzeuge den wirklichen Sergang aufgeklärt. Berr Dr. G. de Maffarellos berichtet in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" vom 7. Dezember 1880: "Am 29. April 1837 kam in der Frühe mein Universitätsfreund Dr. Hermann Detmold in großer Aufregung zu mir und erzählte, daß er Tags zuvor mit unserm Freunde Beinrich Seine und beffen nunmehriger Witwe, ber bamals reizend schönen Mathilbe, im Bœuf à la mode', rue des bons enfants, einem in jener Zeit sehr beliebten restaurant bourgeois, diniert habe. An einem Nebentisch dinierten sechs französische Studenten. Diese verfehlten nun nicht, mit der schönen Nachbarin aufs auffälligste zu totettieren, und anzügliche Reden fallen zu lassen, bis endlich Seine in seiner bekanntlich grenzenlosen Eifersucht plötlich aufstand und dem nächsten der jungen Berren eine eklatante Ohrfeige gab. Detmold machte dazu

ben Wit: Der Wirt habe auf seiner Speisekarte unter die Omelette soufflée nunmehr auch ein soufflet à la Heine zu Die jungen Leute sprangen auf und gingen mit Messern und Stühlen auf Beine los. Der Standal war natürlich arg, bis endlich ber Wirt, die Rellner und noch einige anwesende Gäste sich ins Mittel legten und Seine gegen seine sechs Angreifer in Schut nahmen. wurden bann ausgetauscht, und an Beine erging fosort eine Forderung auf Piftolen. Der Beleidigte war ein étudiant de l'école de droit, de L., von altabeliger Familie. So die Erzählung Detmolds, mit welchem ich nun sofort zu Seine ging. Diesen fand ich sehr aufgeregt; er bat mich, ben bosen Sandel zu entwirren und ihm zu sekundieren. Alls zweiten Sekundanten — Detmold war zu zartfühlend, um fich als Gibbosus eventuellen Spötteleien auszuseten — mählten wir ben jungen Grafen Gurowski, einen in der haute volée, zumal im Jodeitlub, sehr beliebten Polen . . . . " Die Parteien trafen sich am 1. Mai im Walbe von St. Cloud. Beines Sekundanten, insbesondere den Bemühungen Maffarellos', gelang es jedoch, den Streit beizulegen. Seine wurde sogar die persönliche Entschuldigung, zu welcher er sich bereit erklärt hatte, erlassen. Nicht lange barauf reifte er mit Mathilbe an die Gee. Die zahlreichen Briefe aus den folgenden Monaten lassen deutlich erkennen, wie nahe die beiden Freunde jest verbunden waren. Auch das Verhältnis zu Mathilbe zeigt sich in seiner ganzen Ursprünglichkeit, in jenen ungeduldigen, halb scherzend, halb im Ernft geäußerten Rlagen, zwischen denen doch die Liebe immer wieder hervorbricht. Interessant sind endlich die literarischen Plane, welche zur Sprache kommen, freilich meistens, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen. Sat Detmold seine Absicht, über die Deutschen in Paris zu schreiben, zur Ausführung gebracht? Sat Beine ihm Beiträge bafür geliefert? Wahrscheinlich ift es nicht nach dem Briefe vom 29. Juli, in welchem Seine das Projekt noch einige Zeit zu verschieben bittet und die Charakteristik Spaziers, die er sich früher vorbehalten hatte, Detmold überläßt. Über Meyerbeer hat er sich in einer von ihm selbst herausgegebenen Schrift, den gleich zu erwähnenden Briefen an Lewald, damals noch durchaus freundlich und anerkennend ausgesprochen.

Detmolds Reise nach Paris hatte eine wesentliche Veranlassung in dem Wunsche, von der französischen Runft und den neueren Runstwerken durch eigene Anschauung Kenntnis zu erhalten. Über die Gemäldeausstellung oder den "Salon" bes Jahres 1837 berichtet er in sechs ausführlichen Briefen, welche im "Morgenblatt" 1837 (vom Mai bis Juli, Nr. 109—115, 121—129, 150—155, 159—164) veröffentlicht wurden. Wer sie liest, wird sich nicht wundern, wenn Seine am 29. Juli schreibt, das Ganze spreche ihn gedruckt noch mehr an als geschrieben. Die Darstellung ist vortrefflich; noch heute, nach beinahe siebzig Jahren, hat sie wenig von ihrem Reiz verloren. Aus Heines Lob und daraus, daß er die Briefe im Manustript gelesen hatte, darf man nicht schließen, daß der Verfasser von ihm abhängig sei. Form und Inhalt unterscheiden sich wesentlich von verwandten Urbeiten Beines: von den Berichten über den "Salon" von 1831, 1833 und 1843. Während Seine einige Meister ausschließlich hervorhebt, sucht Detmold von der gesamten Ausstellung einen Begriff zu geben, charakterisiert freilich auch einzelne Maler und beschreibt ihre Bilder so anschaulich, daß man fie vor sich zu sehen glaubt. Die Sprache, belebt, geistreich, witig, hat doch nicht den leisesten Anflug von Seinescher Leichtfertigkeit; alles, was dem Gebiete des Religiösen und Sittlichen angehört, wird nie anders als mit Ernst und Würde behandelt. Sehr geschickt verknüpfen sich mit der Darstellung bes "Salons" von 1837 allgemeinere Betrachtungen über die französische Runst und den französischen Volkscharakter. Bereitwillig wird das Vortreffliche anerkannt, aber nicht mit übertriebenem Lobe bedacht, und das Bedenkliche und Tadelnswerte ebensowenig verschwiegen, als Seine dergleichen zu

verschweigen pflegt. Denn nichts ift weniger gerechtfertigt als die Beschuldigung, Seine habe aus Mangel an Vaterlandsliebe Deutschland geschmäht und für Frankreich eine schmeichelnde Bewunderung gezeigt. Im Gegenteil: eher könnte man die Langmut der Franzosen bewundern, welche so herbe und, ich glaube, zu herbe Urteile über ihre Eitelkeit und Leichtfertigkeit, über Mangel an tieferem Gefühl und deshalb an der höchsten fünstlerischen Begabung geduldig, ja, als Außerungen eines Freundes sich gefallen ließen. Manches, was Detmold in ähnlicher Weise äußert, mag aus dem Meinungsaustausch der beiden Freunde hervorgegangen fein; man empfindet es insbesondere, wenn man mit Detmolds Berichten über den "Salon" eine ungefähr gleichzeitige Schrift Beines, die vertrauten Briefe an Lewald über die französische Bühne (Werke XI, 129 ff. [IV, 489 ff.]), vergleicht. Wahrscheinlich darf man in denfelben einen Einfluß Detmolds erkennen; sagt doch Seine selbst, er habe sie "in der Art von Detmolds Salon" geschrieben. Unzweifelhaft gehören sie zum Beistreichsten, was er überhaupt geschrieben hat. Das französische Theater der Gegenwart bietet ihm Veranlassung, sich in Gedanken über das Wesen der Schauspielkunft und der Oper, über Dichter und Komponisten, und was ihm sonst am Serzen liegt, zu ergeben, zuweilen so weit, daß er den Ausgangspunkt aus den Augen verliert, was man von Detmolds Ausführungen niemals fagen kann. Auf dem Titel tragen die Briefe an Lewald den Zusatz "geschrieben im Mai 1837 in einem Dorfe bei Paris". Aber was Seine an Detmold schreibt, beweist, daß wenigstens für die meisten diese Bezeichnung nicht zutrifft. Sie sind erst im Sommer, nicht in einem Dorfe bei Paris, sondern an der See in Granville verfaßt. Seine verrät es felbst an einer Stelle. Da, wo er erzählt, wie oft er, eigentlich gegen seine Neigung, die Theater besucht habe, sett er (S. 196 [521]) hinzu: "Der Dr. Detmold aus Hannover, der den verflossenen Winter in Paris zubrachte und und immer ins Theater begleitete, hielt uns munter, wenn

die Stücke auch noch so einschläfernd. Wir haben viel zusammen gelacht und kritisiert und medisiert." Die Stelle, eine Urt von Ehrendenkmal für die frisch blühende Freundschaft, ist allem Anscheine nach nicht vor Detmolds Abreise geschrieben. Denn von einem Manne, der sich noch in Paris aushält, wird man schwerlich sagen: "Detmold, der den Winter in Paris zubrachte".

#### VI.

Granville, wahrscheinlich d. 26. des Wonnemonds 1837.

# Liebster Detmoldt.

Seit drei Tagen bin ich hier und weiß noch nicht, ob ich hier bleibe. Das hängt davon ab, ob ich ein wöhnliches Alppartement sinde. Manche Alnnehmlichkeit bietet der Ort, und, was die Sauptsache, der Strand ist gut zum Baden. Meine atra cura . . . befindet sich wohl, vergnügt und führt sich gut auf, über Erwarten gut. Kindisch amüsirt es sie am Strande die hübschen Muscheln zu suchen. Erst morgen oder übermorgen kann ich Ihnen sagen, ob ich hier bleibe. Beständig sprechen wir von Ihnen.

nous parlons toujours de vous, et je vous salue avec beaucoup d'amitié. Si nous restons ici il faut que vous venez nous rejoindre. Mathilde.

b. 28. Mai.

Liebster Detmoldt! Ich habe mich endlich entschlossen, hier zu bleiben, obgleich ich noch kein passendes Uppartement gefunden. Es ist aber alles hier sehr gut. Das Leben ist hier spottwohlseil, und mein Sauskreuz gefällt sich hier außerordentlich, und ich glaube es aushalten zu können. Ich kann Sie heute mit sehr gutem Gewissen einladen, hierher zu kommen. Wenn Sie dieses nemlich aussühren wollen und über Savre reisen, so bringt Sie in Caen ein Dampsboth binnen  $3^{1/2}$  Stunden nach dem Savre. — Den Brief sür Cotta werde ich in keinem Falle vergessen.

Ich bitte Sie, zu meinem Portier zu gehn und ihm zu fagen, daß er alle einlaufenden Briefe an mich hieher schicken soll, nemlich à Mr. Heine, poste restante, à Granville (Département de la Manche). Da weber er noch die Portière schreiben können, so bitte ich Sie, auf meine Briefe, die etwa für mich bort liegen, diese Abdresse zu schreiben und sie auf die Post zu legen. — Zugleich bitte ich Sie, mir zu sagen, ob Sie etwas, bas mich interessiren möchte, in französischen ober beutschen Journalen gelesen; benn bier sehe ich auch nicht einmal französische Blätter. — Ich befinde mich ganz wohl und arbeite. Rommen Sie nur her, und ich verspreche Ihnen, daß auch Sie viel arbeiten und wenig ausgeben werden. — Fragen Sie Cohn, ob meine Wechsel acceptirt worden sind, und grüßen Sie ihn mir recht freundschaftlich. — Ins Theater brauche ich nicht mehr zu gehn, dafür muß ich aber ins Frühlingswetter spazieren gebn. Grüne Bäume enupiren eben so gut wie Vaudeville. Nächst ber Runft giebt es nichts Schrecklicheres als die Natur.

Ihr Freund Seine.

Wichtiges Post Scriptum.

Ach bitte Sie, lieber Detmoldt, gehen Sie zu der Marchande de Mode rue Faubourg Montmartre, wo meine Rleine ihre Müßen zu kaufen pflegt, und wo ich einst ihre Eifersucht erregte. Der Modistin sagen Sie, daß Sie zwei Müßen (bonnet) verlangten für die Dame rue Cadet No. 18, welche Sie ihr in die Provinz nachschicken müßten. Eine Müße rose avec des fleurs couleur de rose et un bonnet jaune paille avec des fleurs de la même couleur. Band und Blumen nicht ausgespreißt, sondern vielmehr eng anliegend, damit daß Gesicht nicht sein Oval verliert. Die Modistin wird Ihnen diese Müßen auswählen helsen, oder auf Bestellung ansertigen und gehörig einpacken, daß Sie sie such die Post geben können, an die Abdresse: Mr. Heine, a Granville, Département de la Manche, logeant dans les trois couronnes. Das ausgelegte Geld werde ich,

im Fall Sie hieherkommen, Ihnen hier zurückgeben, oder, wenn Sie nicht kommen wollen, lassen Sie es sich für meine Rechnung von Cohn geben. — Aber kommen Sie hieher, das wäre am hübschesten. Ist ein Paquet (wahrscheinlich einige Vogen meines Vuches) bei der Portière angekommen, so können Sie es den Müßen beybacken.

Ihr Freund S. S.

Monsieur Mr. Herman Dettmoldt aux soins de Mr. Jules Cohen rue Faubourg Poissonnière Nr. 15. Paris.

### VII.

Granville d 14 Juni 1837.

Liebster Detmoldt! Ihren Brief v. 11ten sowie auch den Brief, worin Sie mir die Absendung der Rifte anzeigten, und die Rifte mit den Mügen felbst habe ich richtig erhalten und sage Ihnen Dank für diese freundschaftlichen Bemühungen. Die Müten haben großen Benfall gefunden, und ich bin beauftragt, Ihnen für diese, sowie für ihre zwen liebenswürdigen Sandschreiben an Mathilde im Nahmen derfelben rührendsten Dank abzustatten. Wir befinden uns wohl und heiter, gefallen uns hier und werden wohl lange hierbleiben. Sie dürfen daher Ihre Briefe immer poste restante hierher addressiren; abreisenden falls werden sie uns nachgeschickt von der hiesigen Post. Sie aber werden sobald Paris nicht verlassen. Ich hoffe Sie benuten die Eröffnung des Musée de Versailles, um darüber zu schreiben. Dieses und bas spanische Museum dürfen Sie nicht unbesprochen lassen. Das muß ihren Salon kompletiren. — Was mich betrifft, so sitze ich bis am Sals in einer Arbeit, die ich in 8 Tagen fertig habe; ich habe nemlich an Lewald versprochen, ihm einen großen Beytrag zu feiner Theater-Revue sobald als möglich zu überschicken; es werden etwa 5 bis 6 Bogen senn, humoristisch reflektirenden Inhalts.

Ihr Ungehen in Betreff der dortigen Deutschen kommt mir daher in diesem Augenblick etwas ungelegen. Mein Rath ist folgender: Sie schreiben den Auffat, bearbeiten die Personen die Sie bereits kennen; Sie schreiben den Anfang des Auffates und Schwanz, schreiben auch über mich, lassen mir aber in der Mitte des Auffates Plat zur kurzen Signalisirung folgender Personen: Trapel (dieser schreibt in der Abendzeitung unter dem Namen Lenz) Spazier (dieser ist der niederträchtigste Schuft den ich auf dieser Erde gesehen habe) Donndorf, Pistor, Duisberg, Savoie, Bornstedt (biefer muß sehr gelobt werden, damit man ihn für den Verfasser des Artifels halte) Heideloff, der Buchhändler, Colloff, Venedey (beide find freilich exilirt) Mainzer (ein honetter Rerl). Schreiben Sie nicht über Koreff, denn ich weiß, daß Sie nicht gut von ihm benten; über Meperbeer dürfen Sie nur Bünftiges sagen, über Rothschild können Sie sagen, was sie wollen, soviel Maliziöses sie wollen; die Serzogin Selene loben Sie auf preußische Weise und lassen merken, daß Sie sich ihr vorstellen lassen. Rennen Sie Professor Safe? über diesen so wie über Depping sprechen Sie! — Also Sie schreiben den Auffat dergestalt, daß ich die obigen Signalemente felber einflicken kann. Ehrlich geftanden, denke ich jest so ungern an die Kerle. — Zu Ihrer Nachricht: Laube giebt die Redakzion der Mitternachtzeitung ab. — Ich empfehle Ihnen die hannöv. Zeitung\*).

Detmold ist offenbar nicht nach Granville gegangen. Schon am 19. Juli schrieb er wieder aus Hannover an Heine. Die politischen Unruhen in seinem Vaterlande, die gewaltsame Aushebung der hannövrischen Verfassung durch den Rönig Ernst August mögen seine Rückreise beschleunigt haben. Ungefähr zur selben Zeit, am 18. Juli, traf Heine wieder in Paris ein. Die folgenden vier Vriese sind insbesondere

<sup>\*)</sup> Hier schließt das erste Quartblatt. Abresse und Schluß des Briefes haben sich auf dem abgerissenen zweiten Blatt des Bogens befunden, welches fehlt.

interessant durch die Mitteilungen über die "jungdeutsche Anthologie", welche Seine in Gemeinschaft mit Detmold herausgeben wollte. Über diesen Plan ist sonst gar nichts bekannt geworden, obgleich er mit anderen Bestrebungen Seines in naher Verbindung steht; denn 1836 war die zweite Auflage der "romantischen Schule" erschienen, beinahe um ein Orittel vermehrt durch die eingehende Charakteristik der jungdeutschen Poeten. Zu dieser Literargeschichte sollte die Anthologie gewissermaßen die Belegstellen bringen und dadurch den Eindruck verstärken.

Man sieht ferner schon in diesen Briefen, wie Seine sich Detmolds zu bedienen suchte, um zunächst auf seinen Bruder Max und durch diesen auf Salomon Seine zu wirken. Schon der Umweg läßt das Verhältnis zu dem reichen Onkel keineswegs in erfreulichem Lichte erscheinen.

Beines Vater und die ganze Familie hatten dem Samburger Millionär vieles zu danken, der Dichter insbesondere die Mittel, die ihm den Weg von der Wechselbank zu den Universitäten Bonn und Göttingen eröffneten. Aber wenn es bem Jüngling nicht zur Unehre gereicht, von frember Unterftütung abzuhängen, für ben Mann wird es felten obne Nachteil bleiben. Schon aus diesem Grunde muß man Seines Übersiedelung nach Paris ein Unglück nennen, denn sie raubte ibm für immer die Möglichkeit, unabhängig, auf eigenen Füßen zu fteben. Er felbst empfand bas Drückenbe, Unwürdige feiner Lage, und indem er bann bem Onkel gegenüber bas Gefühl seiner geistigen Überlegenheit um fo entschiedener jum Ausbruck brachte, mußte es notwendig zu Gegenfäßen und Berwürfnissen kommen. Ein Zerwürfnis war auch im Serbst 1836 eingetreten. Seine ftand in Gefahr, die von dem Onkel ihm ausgesetzte Jahresrente von 4000 Franks zu verlieren. Dazu tamen andere Unglücksfälle: Berluft hinterlegter Gelber, Insolvenz eines Freundes, für den er gebürgt hatte; er mußte durchaus versuchen, die Gunft des Onkels wiederzugewinnen. Detmold hat ohne Zweifel, so wie Seine wünschte, dafür

gewirkt, und durch Vermittlung des Bruders Maximilian kam denn auch eine Ausschnung zustande. Im September 1838 wurde sogar, bei einem Vesuche Salomon Seines in Paris, die Pension auf 4800 Franks erhöht, die nach dem Tode des Dichters zur Sälfte auf seine Witwe übergehen sollten. Seine mochte sich gesichert glauben, aber wie bitter er sich täuschte, wird gerade aus den späteren Vriefen an Detmold nur zu deutlich.

Das in dem Briefe vom 29. Juli noch immer vergeblich erwartete Buch ift der dritte Teil des "Salon", der die Angriffe Menzels zurückweisen sollte. Schon am 2. Juni erkundigt sich Seine bei Lewald: "Ift mein britter Salonteil mit der Vorrede heraus? Was fagt man zu letterer? Bitte, bitte, schreiben Sie mir bald und viel." Nicht mit Unrecht hegte Beine gegen Menzel und ben Gießener Zenfor Abrian den Verdacht, daß sie das Erscheinen seines Buches zu verhindern suchten. Adrian verzögerte Monate lang das Imprimatur und machte indeffen, um eine Beschlagnahme berbeizuführen, im "Phönir" bekannt, daß der Druck in Gießen begonnen habe. Der Vorrede gegen Menzel weigerte er die Druckerlaubnis ganz und gar; sie konnte erst später, als besondere Broschüre, unter dem Titel: "Über den Denunzianten" erscheinen\*). Von Beines Erbitterung zeugt der dem Briefe vom 3. Oktober beigelegte Artikel gegen Menzel. Ein Brief an Campe von demselben Tage erhielt eine ganz ähnliche Beilage.

## VIII.

Paris d. 29. July 1837

Theurer Freund! den Brief den Sie vor Ihrer Abreise nach Granville geschickt, so wie auch Ihren aus Hannover den 19. July datirten Brief habe ich richtig erhalten. Seit

<sup>\*)</sup> Strodtmanns Ausgabe der Werke XIV, 49; Elsters Ausgabe IV, 305; vgl. Strodtmann, Beine's Leben II, 193.

10 Tagen befinde ich mich in Paris und reise übermorgen nach Boulogne sur mer, wohin Sie mir Ihre Briefe poste restante addressiren können. In Granville lebte ich 2 Monath froh und glücklich, da ward Mathilde krank, und ich mußte, der Vorsorge wegen, wegen Mangel an guten Aerzten, mit ihr zurück nach Paris reisen, wo wieder mein altes Elend begann. — — — Im Ende des Julius im heißen Schauspielhaus 4 Baudeville! D Gott, Du schickst den Winter nach den Kleidern aber nicht den Sommer! Dazu kommt ein finanzielles Unglück, welches zu weitläuftig zum Erzählen, mich aber aufs kummervollste berührt. Es ist wirklich sonderbar, daß ich in der letten Zeit so viel Finanzunglück habe. Raum ordne ich meine Geschäfte mit dem ftrengsten Ernst, so brouillirt sie wieder der unvorhergesehenste Zufall. Überall vermissen wir Sie hier. Alls wir Sie bei unserer Rückkehr nicht fanden, ward uns zu Muthe, als hätten wir Sie aufs neue verloren. Mathilbe spricht beständig von Ihnen; dies tolle aber gesunde Serz hat Ihren Werth ganz empfunden, und ich habe daran meine wehmüthige Freude. Seit unserer Trennung bin ich wieder allein.

Ich arbeite ziemlich viel, so viel es meine Wirnisse und Störungen vertragen. Daß auch Sie in Arbeitszug gerathen, freut mich. "Die Deutschen in Paris" können Sie der Bannöv. Zeitg. nicht geben, denn der Bauptlump, der infamste Schurke, den Sie brandmarken müßten, der elende Spazier, ist der Pariser Correspondent in der Bannöv. Zeitung. Ich bitte, lassen Sie das Projekt noch einige Zeit anstehen, bis ich Ihnen aus Boulogne mehr darüber gesschrieben habe.

Lleber mein Buch habe ich von Hamburg noch keine Zeile Nachricht — Der Teufel weiß, ob Menzel, der durch der feigen Censor Adrian von der Vorrede Wind bekommen, nicht außerordentliche Mittel ins Werk gesetzt hat, um die Vombe aufzuhalten. Schreiben Sie mir darüber umgehend: poste restante à Boulogne sur mer en France. Max ist

in Samburg zum Besuche bei meiner Familie. Vor etwa 5 Wochen erhielt ich Brief von ihm aus Samburg, worin er mir schrieb daß er ungefähr 3 Monath dableibe. Wenn Sie ihm daher dorthin baldigst schreiben, trifft ihn Ihr Brief. Er steht dort in höchster Gunft ben meinem Obeim, und es wäre möglich, daß Ihr Brief, worin Sie ihm über mich Nachricht geben, zu meinem Seile wirken kann. Sie muffen ihm nemlich die Seele heiß machen, daß er alles aufbietet, mich mit meinem Oheim zu versöhnen und mir bei demfelben ein Jahrgeld auszuwirken. Den wahren Grund, warum meine Finanzen so schlecht stehen, dürfen Sie freplich nicht merten laffen, aber das Faktum, daß ich in der größten Geldnoth bin, und die erschütternoften Folgen daraus zu befürchten stehen, muffen Sie so pragmatisch hinstellen, daß diese Geldnoth, nur durch edles Unglück entstanden, eben zu meinem Vortheil spricht. In der That, Sie dürfen gestehen, daß ich um alle Früchte meines Fleißes geprellt worden, daß ich alles verkauft habe, um meine Schulden zu bezahlen, daß ich alle fremde Unterstützungshülfe abgelehnt, daß ich mich vergebens an meinen Onkel gewendet (das ist nicht wahr), daß Sie vernommen hätten, wie unbarmherzig mein Oheim mir alle Sülfe entzogen (das ist auch nicht wahr) — kurz Sie schreiben ihm einen Brief, womit er bei meinem Obeim, welcher empört seyn wird, daß man ihn folcher Lieblosigkeit fälschlich beschuldigt, etwas ausrichten kann. Aber thun Sie es umgehend und geben den Brief an Stieglit, damit dieser ihn an meinen Oheim schickt zur Beförderung an Mar; dieser wohnt nemlich ben ihm auf dem Lande.

Sie sehen, Ihr Unterricht hat gefruchtet; wenn auf diesem Wege keine Sülfe kommt, so hab ich mein Latein verloren.

Für Lewald's Theaterrevüe habe ich in Granville eine Reihe Briefe, in der Art Ihres Salons, geschrieben, etwa 12 Vogen Reisebilderformat. Ich werde dies Jahr noch 40 Vogen schreiben. — Wird unser Projekt der Literatur= auszüge nicht zu Stande kommen? — Börne scheint wirklich jest von den Deutschen kanonisirt zu werden. Dieser ehrliche Mann ist dennoch mit Verläumdungen, die er der Welt über mich insinuirt hat, ins Grab gegangen. — Es ist sehr wahrscheinlich, daß ich mein Stillschweigen über ihn breche. — Nächstens mehr hierüber.

Den Schwanz Ihres Salons habe ich im Morgenblatt gelesen; das Ganze spricht mich gedruckt noch mehr an als geschrieben. Die zusammengestellten Kunskartikel werden ein interessantes Büchlein bilden, und ich bitte Sie, dazu eine sehr geistreiche Vorrede zu schreiben. — An Max müssen Sie streng und heilig besehlen, daß er von dem Inhalt Ihres Brieses meiner Mutter nichts merken läßt.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß ich von Boulogne einige Zeit nach London reise. Saben Sie mir in dieser Beziehung keinen Wink zu geben? — Cohn habe ich hier mehrmals gesehen; er steckt bis an die Ohren im simonismus; er zweiselt zuweilen an dem moralischen Werth seiner Gottheit!

Ich habe in Granville nur zwei Bäder genommen und freue mich sehr auf den Wellenschlag von Boulogne. Ich habe das Baden diesmal sehr nöthig; meine linke Kand magert täglich mehr und mehr ab und stirbt zusehens. — Leben Sie wohl. Sorgen Sie nur für Ihre Gesundheit — für das Übrige wird der Zufall Sorge tragen. Mathilde grüßt. Wir lieben Sie sehr.

S. Seine.

Monsieur Mr. Hermann Detmold, Advocat à Hanovre, royaume d'Hanover en Allemagne.
[Bemertung Detmolds:] beantwortet 4. Aug. 1837.

#### IX.

Paris d. 17. Sept. 1837.

Liebster Detmoldt! Ihre zwey Briefe, so wohl den, welchen Sie nach Boulogne addressirt, als auch den letten, den Sie hieher gehen lassen, habe ich richtig erhalten; den

zweiten vorgestern. Ich bin in Boulogne nur dren Tage geblieben, weil meine Dame bort sich sehr mißfiel. In Savre blieb ich 4 Wochen und wäre vielleicht noch dort, wenn ich nicht plötlich ein Augenübel bekommen, woran ich zu erblinden fürchtete. Ich konnte nicht mehr sehen noch schreiben; doch der Dr. Sichel hier hat mich so weit hergestellt, daß ich Beides, Schreiben aber nur mit saurer Mühe, wieder vermöge. Indem ich Ihnen schreibe, sehe ich kaum meine Buchstaben. — Mathilbe hat sich auf der Reise gut aufgeführt, nur in Paris ift fie schwer zu ertragen. — Dank, herzlichen Dank für alle die Freundessorge, die sich so liebevoll in Ihrem Briefe ausspricht. Sie find aber auch ber Einzige, bem ich vertraue. — Daß Cotta Sie so schlecht bezahlt hat, ist empörend; 4 Carolin pflegt das gewöhnliche Sonorar für das Morgenblatt zu seyn. Ich werde ihm schreiben, daß ich Ihnen wenigstens 4 Carolin garantirt habe. Unseren Plan, eine Compilazion deutscher guter Schriftsteller zu veranstalten, habe ich nicht fahren gelassen und heute habe ich darüber wieder mit Seideloff hie selbst gesprochen, der auf das Unternehmen begierig eingeht und der ohne Zweifel meine Bedingungen eingehen wird — die er von mir bestimmt zu wissen verlangt. Er wünscht, eine Ausgabe in zwen großen Bänden zu machen, nach dem Maßstabe des Cottaschen Schiller's in 2 Bänden, den Sie kennen, und er rechnet auf 80 Druckbogen jenes großen Formats; er würde sich vielleicht auch auf 100, wenigstens auf 90 Druckbogen versteben. verlangt er — was aber für mich das Bedenksamste — eine Vorrede von 1 Druckbogen (— das wäre mehr als 5 Druckbogen Reisebilder-Text). Ich habe ihm gesagt, daß ich mit Ihnen in Gemeinschaft dies Unternehmen ausführen würde, daß Sie mir dort in Hannover die Ercerpte der deutschen Autoren, versehen mit turzgefaßten biographischen Notizen, hieher schicken würden, und daß ich Ihnen erst schreiben muffe, um zu wissen, auf welches Sonorar Sie baben rechnen.

Ich bitte Sie daher, schreiben Sie mir einen oftensibelen Süffer, Seine.

Brief, worin Sie für das erwähnte Geschäft 40 Napoleond'or fordern, denn ich glaube nicht, daß er [mehr] als 1 Napoleon für den Druckbogen im Ganzen giebt, und ich sehe zu, daß er mir das, was ich eigens dazu schreibe, nach dem Maßstabe, das mir Campe ober Cotta für einen so großen Druckbogen bezahlen würden, honorirt. Zugleich (in demselben Brief) schicken Sie mir eine Lebersicht von dem, was fie in dem Werke aufnehmen würden, und dieses kann uns beiden zugleich als Grundlage dienen, damit ich genau weiß, was Sie zu geben beabsichtigen, und was ich entweder abzulehnen ober hinzuzurathen habe. 3ch bin der Meinung, man giebt nicht viel Gedichte, etwa 1/8 des Werks füllend, und meistens Gedichte neuerer Autoren und griechisch heiteren Inhalts, von driftlich trübseligen Gedichten nur wenige. Lleberhaupt Beförderung weltpatriotischer, gefühlsfreper, bellenischer Richtung. Im selben Sinne find die prosaischen Stücke zu wählen. Die gewählten älteren Autoren muffen in der Gesinnung eine Morgendämmerung des jungen Deutschlands zu seyn scheinen, und ich beabsichtige, dem heutigen jungen Deutschland am Schluß fast über 1/4 des ganzen Buchraumes zu weihen. Sie werben daher gleich anführen, was von diesen Autoren zu geben ist. Auch die untergeordnetsten Geister dieser Richtung werde ich mittheilen, theils um zu zeigen, daß die Seerde recht zahlreich sey, theils auch um der eignen Parthey Vorschub zu leisten. Go verliert das Buch den Charakter einer gewöhnlichen Compilazion. und wird durch höhere 3wecke geabelt. Von diesem Gesichtspunkte aus machen Sie die Lifte in dem oftensibelen Briefe. Nicht bloß Bücher sondern auch aus Zeitschriften muß excerpirt werden. — Ich denke die Sache kommt unverzüglich in Ordnung. Den Druck werbe hier felber fürveilliren. — Ich kann heute noch wenig sehen, sonst würde Ihnen mehr schreiben, besonders in Beziehung auf meinen Oheim und Marens Verwendung ben demfelben. Ich habe meinem Obeim selbst geschrieben, ganz wie Mar den Brief verlangte,

bis jest aber habe ich noch keine Zeile Resultat erfahren. Unben erhalten Sie ein Blatt des Telegrafen, worin Guttow, zwar in guter Absicht, aber mit empörender Robbeit meine persönlichen Bedrängnisse bespricht. Ich will mich nicht darüber ärgern, sondern eben dieses Blatt zu meinem Vortheil exploitiren. Schicken Sie es nemlich umgehend an Max (ohne ihm im Mindesten zu fagen, daß Sie es von mir erhalten haben) und bemerken Sie ihm, daß es vielleicht für mich nütlich wäre, wenn mein Oheim dieses Blatt lieft und dadurch bewogen würde, den Wünschen der öffentlichen Meinung entgegen zu kommen und mir eben jett eine offenkundige Jahresunterstützung zu bewilligen. Vielleicht verdanke ich ber gekitzelten Gitelkeit, was mir von befferen Gefühlen nicht erwirkt wird. In diesem Sinne wäre es gut, wenn Sie an Mar noch einmal schrieben; auf jeden Fall, ben Leibe, verschweigen Sie ihm, daß ich Ihnen ob dergleichen widerwärtigen Dingen geschrieben habe; nur durch dritte Sand wüßten Sie die Steigerung meiner Nöthen und Drangsale. — Leben Sie wohl.

Ihr getreuer halbblinder Freund

S. Seine.

Meine Abdresse ist immer Cité Bergère No. 3.

[Bemerkung Detmolds:] schrieb an Max Seine ben 23. September, schrieb an Beinrich Beine ben 25. September.

X.

Paris ben 3. October 1837.

Theuerster Freund! Ihren Brief v. 21. [25?] Sept. habe ich richtig empfangen. Mein Bruder wird Ihren Brief nicht mehr in Samburg erhalten haben, da er, wie ich höre, zur Naturforscheren nach Prag gereist ist. Ich habe noch keine Untwort von ihm. — Mit meinen Augen geht es gut, so wie ich mich überhaupt leidlich in jeder Sinsicht befinde. Meine Leidenschaftlichkeit für Mathilde wird täglich chroni-

scher; sie führt sich gut auf — jest quält sie mich mehr im Traume als in der Wirklichkeit — aber der geträumte Rummer und düstere Zukunftsgedanken verbittern meine Tage. Ich genieße in vollen Zügen die Schmerzen des Besites. — Ich bin unlängst in ihrem Dorfe gewesen und habe die unglaublichste Idylle erlebt. — Ihre Mutter hat mir Mathilbens erstes kleines Semdchen geschenkt, und bieses wehmüthige Linnen liegt in diesem Augenblick vor mir auf dem Schreibtisch. — Das anthologische Projekt soll in jedem Falle ausgeführt werden. Ich beherzige Ihre Bemerkungen. Den Titel des Buches habe ich noch nicht ersonnen. Ich denke aber, er heißt ungefähr: Proben der deutschen schönen Literatur seit Goethe's Geburt. Wer also vor Goethe's Geburt gestorben ist, oder sonst in den Goetheschen Beginn nicht mehr paßt, wird nicht aufgenommen. Ihre Vemerkungen habe ich reiflich erwogen. Ein Theil des Mfpts muß freilich abgeschrieben werden, ein Theil wird wohl nach den Büchern hier gedruckt werden können; die Rosten können also nicht über 200 frs. betragen. Schriftsteller vor der romantischen Zeit überlasse ich Ihnen ganz auszuwählen. Von den Romantikern werden wohl höchstens 12—15 aufgenommen, über deren Auswahl, auch in Betreff des Mitzutheilenden, wir uns leicht verständigen. Von den dramatischen Dichtern der Runft-Periode (seit Schillers Herrschaft) wählen wir auch ein Dutend: wie Schiller, Werner, Rleift, Grillparzer, Immerman, Öhlenschläger, Müllner, Beine, Grabbe 2c. — Endlich von neuer Literatur geben wir nicht alle (Sie haben Recht), doch die Hervorragendsten, und da könnten doch wohl an die 20 zu nehmen sehn und meinen 3weck erfüllen. — Ich erwarte zwar den oftensiblen Brief, erhalte ich ihn aber nicht binnen 8 Tagen, so schließe ich das Geschäft ab mit Seideloff unter so guten Bedingungen, als ich erlangen kann; benn ich habe ihm zugefagt, daß ich mit ihm fertig zu werden gewiß sen, ich kann ihm jest nicht die Sache abnehmen, ohne mich zu verfeinden und in boses Licht zu stellen. Sein Begehr einer großen Einleitung aus meiner Feber und die Bedingung, daß er diese auch als Broschüre ausgeben könne, ist das eigentlich Bebenklichste; kann ich nicht anders, so verspreche ich es und schreibe in dieser Arbeit zunächst über die neuere Literatur, was sehr interessant werben kann. Sie würden daher ben den Autoren nur biographische, nicht kritische Notizen zu geben haben. - In meinem nächsten Brief Bestimmteres. Der 3weck des heutigen Schreibens ist der einliegende Correspondenzartikel aus Stuttgard, ben Sie in die Sannövrische Zeitung einschmuckeln müffen. Wahrscheinlich wird die Redakzion der Hannöv. 3tg. diese Zeilen nicht in ber mitgetheilten Form brucken wollen; alsbann ändern Siedieselben nach dem Cone bes Blattes so, daß immer ber Inhalt gedruckt wird. Können Sie ähnliche Artikel in andre Blätter drucken lassen, so thun Sie es. Sie verstehen mich fast ohne Wink. — Seute schreibe ich nach Hamburg um ben Correspondent zu exploitiren. — 3ch bitte, üben Sie ein bischen an Menzel ihre ingeniosesten Malizen. Er wird ja das Literaturblatt noch öfters gegen mich benuten, und ich muß der Perfidie mit Perfidie begegnen.

Ihr Freund

S. Seine.

[Beilage.] Stuttgardt d. October 1837.

Die Taschenspielerkünste, womit Gerr Wolfgang Menzel seit so vielen Jahren seinen Mangel an gelehrter Vildung und Wissenschaft zu verbergen gewußt, sind in einer Streitschrift von Dr. Strauß mit so gründlicher und doch faßlicher Kritik enthüllt worden, daß der literarische Gaukler auch ben dem geistesärmeren Mittelstand der Lesewelt allen Credit verloren hat, und Varon Cotta genöthigt ist, damit der Scandal ein Ende nehme, die Redakzion des hiesigen Literaturblattes in andere Sände zu geben. Die Vroschüre "Über den Denunzianten" hat jest auch auf die gesellschaftlichen

Verhältnisse bes Gerren Menzel einen schlimmen Einfluß geübt: einige modernisitte Teutschthümler, so wie auch ein paar Dichterlinge von der schwäbischen Schule, welche bis jest, aus Saß gegen die Richtungen Seines und des übrigen jungen Deutschlands den Denunzianten desselben protegirten, drohen sich jest ebenfalls von ihm abzuwenden, und haben ihm einen Termin gestellt, binnen welchem er, zur Wiederherstellung seiner Ehre, die von Seine gebotene Genugthuung annehmen, oder ihre Gesellschaft auf immer meiden müsse. — So viel ist gewiß, daß Serr Menzel jest Stuttgardt verlassen will und bereits Anstalten trifft, sich nach Waldenburg in Schlessen zurückzuziehen, wo ihm sein Stiesvater, der betannte Dekonom Elsner, der in der Viehzucht einen Namen erworben, die günstigste Aufnahme zugesagt hat.

### XI.

Paris ben 16. Januar 38.

Liebster Detmold! So eben schickt mir Gabe Ihren Brief vom 5. Januar und aus diesem Datum ersehe ich, daß mein Brief, den ich Ihnen etwa vor 4 Wochen schrieb, Ihnen nicht zu Sänden gekommen. Das ist mir sehr verdrießlich; er enthielt zwar nicht die mindeste politische Aleußerung, aber besto mehr auf mein Privatleben Bezügliches. Auch enthielt er eine Einlage von Madame Jules, ben welcher ich mich ebenfalls erkundigte, ob sie Antwort von Ihnen er-Noch heute schicke ich zu ihr, um ihr wissen zu lassen, daß der Brief, worin ihre Einlage, Ihnen, Gott weiß durch welchen Zufall, nicht zugekommen ist. Un öffnende Polizeipfiffigkeit und Unterschlag glaub ich nicht, desto mehr aber an die Dummheit meines Serrn Cousins, dem ich die Besorgung des Briefes anvertraute. — Ich wiederhole, Sie verlieren an dem Briefe nichts, außer Nachrichten über mein Privatleben, das sich seitdem recht wunderlich gestaltet bat.

Seit meiner Rücksehr aus Savre hat sich Mathilde so exemplarisch gut aufgeführt, daß ich Besorgnisse für ihr Leben zu hegen begann. Denn solche radikale Umwandlung pflegt ein Vorzeichen des Todes zu sehn. Alcht Tage lang konnte sie zu Sause bleiben, sich mit einfachem pot au seu genügend. Theater, kein Gedanken; es seh doch kostspielig. Die alten Roben selbst renovirt, um diesen Winter neue zu sparen. Endlich wurde sie ernsthaft krank, und ich mußte sie in ein maison de santé bringen, wo sie gut gepflegt wird, und bis zum Frühjahr (den ganzen Carneval!) bleiben wird; denn sie thut mir jest alles zu willen. — Sie fängt an, so une bedingt liebevoll und zärtlich zu werden, daß ich am Ende glaube, sie hat die Albsicht, mich cocu zu machen. — Llebrigens ist sie sehr krank. —

Ich habe also diesen Winter meine volle Freyheit, je jouis de ma pleine liberté, et j'en abuse même.

Ich geh jett oft in's Theater; zu meinem Vergnügen!

lebrigens befinde ich mich wohl.

Ueber mein Projekt mit Seideloff hatte ich Ihnen geschrieben, daß derselbe mich ersucht, bis nach Neujahr damit zu warten. Dies that ich (weil er wirklich viel um die Ohren hatte, z. V. seine Verheurathung), aber noch immer kann ich nicht mit ihm auß Reine kommen. Im Grunde liegt mir nicht viel dran in diesem Augenblick, wo ich mit weit bedeutenderen Unternehmungen beschäftigt bin. Ueber letztere schreibe ich Ihnen sehr bald, und Sie sollen endlich meinen praktischen Sinn bewundern.

.— Es ist heute so kalt, daß ich gar nicht schreiben kann; die Sände sind mir erstarrt. — Das maison de santé, worin ich Mathilde eingekerkert, ist an der barrière St-Jaques — benken Sie sich, alle Tage muß ich diesen entsetzlichen Weg machen! — Leben Sie wohl, und schreiben Sie mir bald; Abdresse: rue Cadet N° 18; hier wohne ich noch immer. — Lesen Sie doch Beurmanns Niederträchtigkeiten

gegen mich, dem ich meine Abdresse anvertraute, nachdem er mir sein Ehrenwort gab, sie nicht zu verrathen! Welche Schufte, meine Deutschen! — Leben Sie wohl und behalten Sie lieb Ihren Freund

Seinrich Seine.

Aus dem letten Briefe sieht man, daß Seine den Plan der "Anthologie" so gut wie aufgegeben hatte. Das "wichtige Unternehmen", welches ihn damals beschäftigte, war die Gründung einer deutschen Zeitung, welche von ihm in Paris redigiert, aber in Rehl gedruckt und vornehmlich in Deutschland verbreitet werden follte. Ein Freund fand sich bereit, die für den Anfang nötigen 150000 Franks vorzuschießen, und Seine versprach sich ganz außerordentliche Vorteile. Um gegen ein preußisches Verbot gesichert zu sein, suchte er in einem Schreiben an Varnhagen vom 13. Februar 1838 beffen Vermittlung und die Fürsprache des preußischen Ministers, Freiherrn von Werthern, zu gewinnen. Briefe an August Lewald vom 1. und 6. März geben über die Art, wie die Zeitung organisiert werden sollte, genaue Auskunft. Seine glaubte den Organismus der Presse, das Personal und die Silfsmittel, die Geheimnisse und befonders den geheimsten Teil, das Annoncenwesen, genauer als irgend jemand zu tennen; wieder tritt einmal in feinem Wefen das taufmännische Element hervor. Aber schon am 30. März muß er an Campe schreiben, der Plan sei gescheitert. Die preukische Regierung wollte der Zeitung den Einlaß nicht gestatten, der Rostenüberschlag zeigte eine immer weniger freundliche Geftalt, und Seine hielt fich nicht für berechtigt, fremde, ihm anvertraute Gelber für ein unsicheres Unternehmen aufs Spiel zu setzen. Gewiß zum guten Glück; benn die Zeitung würde seine Rräfte völlig zersplittert und ihn in unaufhörliche Streitigkeiten verwickelt haben.

Auch Detmold fehlte es um diese Zeit an Stimmung und Muße, sich ferner mit der "Anthologie" zu beschäftigen.

Bald nach seiner Rückfehr nahm der hannövrische Verfassungsstreit seine volle Tätigkeit in Unspruch. Als Abgeordneter für Münden gehörte er mit Beines Better Christiani und Stüve zu den Vorkämpfern gegen die Gewaltschritte der Regierung, freilich mehr mit der Feder als durch die Rede wirkend. Als der "Mirabeau der Lüneburger Beide" hätte er von Beine nicht proklamiert werden können, aber für die politische Agitation besaß er eine ausgesprochene Begabung, und fein Saus auf der großen Duvenftraße Nr. 358 war ein Mittelpuukt für die Bestrebungen seiner Partei. Bekanntlich erklärte sich die Bundesversammlung am 5. September 1839 für nicht befugt, in bem Verfassungsstreit ein Urteil abzugeben. Dadurch ermutigt, ging die hannövrische Regierung rücksichtsloß gegen ihre Gegner vor. Detmold wurde der strengsten polizeilichen Überwachung, ja, einer Internierung in der Stadt Sannover unterworfen, obgleich die Zweite Rammer am 11. Juni 1841 gegen dies gewalttätige Verfahren Einspruch erhob. Weil er die Eingabe bes Sannövrischen Magistrats an die Bundesversammlung. verbreitet haben follte, stellte man ihn zudem unter Unklage, und als das Celler Oberappellationsgericht am 12. Mai 1843 ihn und andere für schuldig erklärte, war er der einzige, welcher vom Könige nicht begnadigt wurde. Zur Deckung ber ihm auferlegten Gelbstrafe von 300 Talern veröffentlichte er in Braunschweig (1844) ein kleines Buch, die "Randzeichnungen". Es enthält zuerft die "Verhandlungen eines Runftklubs", in welchem die dem Klub angehörigen, alle Buchstaben des Alphabets füllenden A-, B- bis 3-maper ihre Unsichten über die Restauration einer Statue der mediceischen Benus auseinandersetzen. Die Satire ift so witig, wie das Erstlingswerk des Verfassers erwarten ließ. Das zweite Stück, ein "politisches Rindermärchen", schärft durch bas Beispiel eines Mäusepaares, bas sich nach langer Bebrückung der Gewalt des Raters entzieht, die Lehre ein, "daß so leicht niemand gefressen wird, der sich nicht fressen

lassen will". Es geht nicht über das gewöhnliche solcher Nutzanwendungen hinaus\*).

Der Briefwechsel mit Beine scheint während dieser Zeit gestockt zu haben. Die nächsten noch erhaltenen Briefe wurden durch Seines Reise nach Samburg im Spätherbst 1843 veranlaßt. Sie bedürfen wenig zur Erklärung. Der "wichtige Plan", um deffentwillen Seine Detmolds Unwefenbeit in Samburg wünschte, betraf die Redaktion des "Telegraphen". Dieses damals nicht unbedeutende Blatt, von Gustow in Frankfurt begründet, war im November 1837 in den Verlag von Campe übergegangen. Seine zeigt sich darüber hoch erfreut. Er war damals noch mit Guttow befreundet. In einem Briefe an Campe vom 19. Dezember nennt er ihn den besten Journalisten und das größte Talent, das sich seit der Juliusrevolution aufgetan; ja, er erklärt es für eine seiner bochsten Lebensfreuden, wenn Gugtow nach Paris fame. Aber die Saktlosigkeiten und versteckten Ungriffe des Blattes reizten bald seinen Unwillen, und nach bem Erscheinen seines Buches über Börne 1840 wurde der Zwiespalt zwischen ihm und Gustow zur offenen Fehde. Um 27. April 1843 führt er bittere Rlage, daß er in einem von Campe verlegten Blatte verunglimpft würde. Gewiß hat er denn auch nach Rräften dahin gewirkt, daß man die Redaktion des Blattes verändern und Detmold übertragen möge. Das Zusammentreffen der beiden Freunde fand am 9. Dezember 1843 in Sannover statt. "In Sannover," schreibt Seine am 29. Dezember an Campe, "habe ich mich weitläufig mit Detmold über den Telegraphen besprochen.

<sup>\*)</sup> Von Detmolds Gedichten ist beinahe nichts bekannt geworden. Einige ungedruckte Sonette befinden sich im Besitz des Herrn Julius Campe in Hamburg. In der ersten Ausgabe von Heines "Letzten Gedichten und Gedanken", Hamburg 1869, S. 69 ff., erschienen drei Sonette Detmolds: "Berakles Musagetes" und "Die lernässche Hydra" l. und II. als Gedichte Heines; wahrscheinlich wurden sie an ihn gerichtet und deshalb in seinem Nachlaß gefunden.

Er versprach, Ihnen gleich darüber zu schreiben, und er wird Ihnen also selbst seine Ansichten mitgetheilt haben. Ich glaube, so behindert er auch durch außerordentliche Umstände in diesem Momente ist, dürfen wir doch auf ihn rechnen." Nach einer mir zugehenden gütigen Mitteilung des Herrn Julius Campe hat jedoch Detmold die Redaktion des "Telegraphen" niemals übernommen. Dieselbe wurde einem wenig bekannten Schriftsteller namens Schirges übertragen. — Der in den folgenden Briefen mehrmals genannte "Ernst" ist der ausgezeichnete Violinvirtuose Beinrich Wilhelm Ernst (1814 bis 1865); er machte 1843 eine Reise nach Petersburg. Beine war mit ihm nahe befreundet.

### XII.

Samburg den 3. November 1843.

# Liebster Detmoldt!

Alls ich mich zu einer Reise nach Deutschland entschloß, freute ich mich ganz besonders darauf, Sie bey dieser Belegenheit wieder zu sehen und mündlich mich mit Ihnen über die vielen Wirrnisse besprechen zu können, über die man nimmermehr sich brieflich aussprechen dürfte. Aber es ist mir nicht möglich gewesen, über Sannover zu reisen, und ich fürchte, meine Rückreise nach Paris führt mich ebenfalls eine andre Route. Wie wollen wir's nun anfangen, um uns zu sehen? Ift Ihnen eine Reise nach Samburg gelegen, so sagen Sie mir wann Sie hier eintreffen wollen, und ich richte mich danach ein; etwa zwei Wochen möchte ich noch hier verweilen. Ich denke über Leipzig zurückzureisen und ich könnte Ihnen also auch ein Rendez-vous in Magdeburg geben. Um liebsten aber würde ich Sie bier in Samburg sehen, wohin Sie, wie ich höre, zuweilen einen Abstecher machen.

Schreiben Sie mir nur gleich Bescheid und zwar per Aldbresse von Hoffmann & Campe. Wie freue ich mich

darauf, Sie wiederzusehen! Sie sind doch der einzige in Deutschland, mit dem ich ein verstandenes Wort sprechen kann! der sogar ohne Erörterung meine Nöthen versteht! Leben Sie wohl, auf baldiges Wiedersehen.

Ihr getreuer Freund S. Seine.

### XIII.

Samburg d. 9. Nov. 1843.

# Liebster Detmold!

Ich danke Ihnen für Ihren lieben Brief, und Ihren Vorschlag, uns in Braunschweig zu sehen, genehmige ich. Vierzehn Tage bleibe ich noch hier, und gegen Ablauf derselben verabreden wir das Bestimmtere. Ich werde mit dem Dampsbot von hier nach Magdeburg reisen (40 lebendige Stunden Reise!) und mit der Eisenbahn unverzüglich nach Braunschweig kommen. Anfangs wollte ich nur 8 bis 12 Tage hier verweilen und direkt zu meiner Frau zurückreisen — die ich in Paris (!!!) allein ließ! Und jest komme ich sogar auf den Gedanken, von Braunschweig über Magdeburg zurückkehrend, auch Leipzig zu besuchen! —

Abieu! auf baldig heitres Zusammentreffen!

Ihr Freund S. Beine.

# P. S. Ist Ernst noch in Hannover?

Wie lange bleibt er noch dort? Sat er nicht etwa Lust, ebenfalls nach Braunschweig zu kommen? Sagen Sie mir das und fragen Sie ihn, ob er direkt nach Petersburg geht?

#### XIV.

Samburg ben 24. November 1843.

Liebster Detmoldt! Wichtige Angelegenheiten haben mich länger, als ich beabsichtigte, hier aufgehalten und ich hatte mich entschlossen, über Sannover direkt nach Paris zu-

rückzureisen. Entgehen konnten Sie mir nicht und können Sie mir auch jest nicht. Aber es hat sich etwas ereignet, weßhalb ich sehr wünschte, Sie lieber hier als in Kannover zu sehen. Campe hat nemlich eine hochbedeutende literarische Unternehmung, woben ich Ihre oberste Betheiligung in Vorschlag gebracht, und er ist von dieser Idee ganz entzückt. Er hat mir nicht erlaubt, Ihnen zu sagen, was es ist, aber so viel kann ich Ihnen zusichern, daß die Sache ganz für Sie paßt, Ihnen nicht allzugroße Mühe machen wird, weit mehr Spaß, und Ihnen auch eine gute Summe Geldes eintragen wird. (Ich kann mit der versluchten Stahlseder nicht schreiben!)

Ich kann nur noch bis nächsten Mittwoch, höchstens Donnerstag hier bleiben; kommen Sie daher sobald als mögelich zu mir hieher, wo ich in der alten Stadt London logire. Rönnen Sie aber nicht kommen, so sehen wir uns jedenfalls in Hannover. Aber, wie gesagt, es wäre sehr wichtig, daß Sie hieher kämen. Schreiben Sie mir gleich Antwort und addressiren Sie den Brief nur gleich hieher, ich logire in der alten Stadt London —. Ich kann mit der versluchten Stahlseder nicht schreiben. Campe, in dessen Boutique ich Ihnen diese Zeilen schreibe, hat keine andre Feder. — Er läßt Sie dringend bitten, zu kommen.

Ihr Freund S. Seine.

XV.

Donnerstag. Samburg den 7. December 1843.

Liebster Dettmoldt!

Wichtige Transakzionen und die Grippe haben mich eine Woche länger, als ich gedachte, hier zurückgehalten. — Aber morgen, wenn ich mich nur irgend transportabel befinde, reise ich ganz bestimmt und werde übermorgen frühe im British Hôtel dort Sie erwarten. Ich werde meinen

Namen dort aus wichtigen Gründen nicht nennen, und Sie müssen mich durch bloße äußere Bezeichnung im Sotel erfragen. Auch wünsche ich, dort keine Nacht zuzubringen und mich gleich auf den Weg nach Minden zu begeben. — Ift etwa, was ich nicht glaube, Ernst noch in Sannover, so sagen Sie ihm gefälligst, daß ich übermorgen dort eintresse\*).

Veinahe eine Wiederholung der vorstehenden bildet eine Reihe von Briefen, welche im Sommer 1844 durch Heines Aufenthalt in Samburg veranlaßt wurden. Der Dichter war in der zweiten Sälfte des Juli zu Schiff von Sävre nach Samburg gereist, diesmal in Begleitung seiner Frau. Mathilde sühlte sich jedoch in dem fremden Kreise unter Seines Verwandten niemals heimisch und nahm eine Krankbeit ihrer Mutter zum Anlaß, schon am 9. August den Rückweg nach Paris anzutreten. Es war wieder ein neues Werk Beines, die Sammlung der "Neuen Gedichte" und das "Wintermärchen", für welche er Detmolds Rat und Veistand wünschte; deshalb die wiederholte dringende Einladung.

Dr. François Wille, der in dem Briefe vom 9. September erwähnt wird, redigierte zu jener Zeit die "Literarischen und kritischen Blätter der Börsenhalle". — Georg Eckermann, dessen Feder Seine am 20. September für den "Samburger Korrespondenten" zu verwenden wünscht, war nach der gütigen Mitteilung Serrn Campes ursprünglich Lehrer, dann deutsch-katholischer Geistlicher und umherziehender Literat. Er hat einiges über Schule und Erziehung geschrieben.

# XVI.

Samburg den 23. August 44.

# Liebster Detmoldt!

Der Mensch denkt, und das Weib lenkt! Seit vier Wochen bin ich hier, wo ich bis zum Winter bleiben wollte. Aber Mathilde, die ich mitbrachte, erhielt plötslich einen fa-

<sup>\*)</sup> Die Unterschrift ist abgeschnitten.

talen Brief von ihrer Mutter, die sie vor ihrem Sterben noch einmal sehen möchte, und ich mußte sie daher dieser Tage wieder nach Frankreich zurückreisen lassen, ganz allein, aber entschlossen, ihr sobald als möglich nachzusolgen. — Ich bleibe also nicht sehr lange mehr hier, höchstens drey Wochen, und mein freudiger Plan, es so einzurichten, daß ich Sie eine Weile hier ben mir sähe, wird zu Wasser. Aber sehen muß ich Sie doch, da ich wahrscheinlich jest sobald nicht mehr nach Deutschland komme. Ich kann nicht über Kannover reisen, muß zu Wasser die Rücksahrt machen, und Sie müssen also das Opfer bringen, hieher zu kommen. Aber kommen Sie bald, ich hätte Ihnen vieles zu sagen, was mir das Gerz abdrückt. Meine Abresse ist Dr. H. H. auf der Esplanade in S. — Sagen Sie mir gleich, wann ich Sie erwarten kann. Ich war einige Wochen unpäßlich.

Ihr Freund

S. Seine.

### XVII.

Samburg b. 9. Gept. 1844.

## Lieber Detmoldt!

Vor geraumer Zeit, vor etwa 3 Wochen, schrieb ich Ihnen, daß ich hier sey, daß meine Frau hier war, aber bald wieder, wegen der Krankheit ihrer Mutter, abreisen mußte, daß ich selber deßhalb nur noch kurze Zeit hier verweile, und daß ich Sie sehr bäte, hierherzukommen, indem ich nicht über Sannover reisen könne. Nun erwartete ich vergebens Ihre Untwort, von Tag zu Tag. Ist mein Brief Ihnen nicht zugekommen? (Ein Bekannter von Ihnen, der Dr. Wille, hatte ihn zur Post gebracht und versicherte mir, ihn gewissenhaft besorgt zu haben.) Oder sind Sie auf Reisen, und Ihre Briefe werden Ihnen nicht nachgeschickt? Ich bereite mich jest schon zur Abreise und in 10 Tagen nehme ich wieder Abschied von Samburg und diesmal für lange. Kommt

Ihnen dieser Brief richtig zu Sänden, so antworten Sie mir, bitte, bitte, nur recht geschwind. Ich versichere Sie, Ihr Stillschweigen macht mich traurig.

Ihr Freund

3ch wohne: Nr. 19 Esplanade.

S. Seine.

### XVIII.

Samburg ben 14. Sept. 44.

Liebster Detmoldt!

Ihr Brief betrübt mich wegen Ihrer Stimmung, aber ich bin doch froh, daß ich weiß, wo Sie sind, um so mehr, da ich in diesem Augenblick Ihrer dringendst bedarf. Ich kann nicht viel schreiben, da mein schreckliches Augenübel mich seit mehreren Tagen wieder überfallen; bin 3/4 blind. Etwa 10 Tage werde ich wohl noch hier bleiben — ich bin jedoch jeden Augenblick zu reisen bereit. In 8 Tagen erscheint bei Campe mein neues Buch, welches zum größten Teil schon bekannte Gedichte enthält, aber auch ein noch unbekanntes großes Poem von 8 Bogen, die Sauptsache, Spektakel erregend, und dasselbe beängstigt mich nicht wenig. Da das Opus nicht bloß radital, revoluzionär, sondern auch antinational ift, so habe ich die ganze Presse natürlich gegen mich, da lettere entweder in Sänden der Autoritäten — oder der Nazionalen steht und von den unpolitischen Feinden, von rein literarischen Schuften, unter allerlen Masten zu meinem Schaden ausgebeutet werden kann. Campe foll Ihnen das Buch gleich zuschicken. Sie dürfen es aber, ehe es dort im Buchhandel ausgegeben wird, niemanden seben laffen, damit nicht gleich die Confiskazion propozirt wird. Obgleich ich für das Buch die Verketerung durch die Presse fürchte, so wächst mir doch der Muth, seit ich von Ihnen Nachricht [habe], und ich erwarte viel von Ihrer thätigen Rlugheit. Thun Sie bier schnell das Mögliche direkt und durch Vermittlung von

Freunden. Zunächst aber schreiben Sie einen bedeutenden Artikel über das Buch für den Samburger Correspondenten und schicken Sie denselben so bald als möglich hieher an Campe; hierdurch werde ich gleich hier etwas gedeckt. Sie werden selbst einsehen, was gesagt werden muß. In die Allg. Itg. kann ich auch einen Artikel drucken lassen, wenn er geeignet geschrieben. Wer kann mir in der Köllner Zeitung Vorschub leisten? Rleine Reklamen sind wichtig. Die Feinde werden dergleichen wohl benutzen. Ich bitte Sie, helsen Sie mir und bald. Selsen Sie in der Gegenwart. Für die Zukunstunft des Buches habe ich selbst gesorgt.

Ihr Freund

S. Seine.

### XIX.

Samburg ben 20. Sept. 1844.

Liebster Detmoldt! Ich habe Ihren Brief erhalten und mit doppelter Betrübniß baraus ersehen, daß Sie zur gegenwärtigen Verstimmung hinlänglichen Grund haben, und daß ein Abstecher nach Samburg für Sie eben keine Erheiterung wäre. Ehrlich gesagt, ich hätte Ihnen für dieses Opfer des Sierherreisens teine erheiternde Entschädigung bieten können, da ich in diesem Augenblick an meinen Augen stärker als je leide — kaum bin ich im Stande, Ihnen diese Zeilen zu schreiben, ein Auge, das linke, ift ganz verschlossen, und das rechte, das andre, ift trübe. Den 30. dieses M. will ich wieder abreisen. Was man so eigentlich Wichtiges nennt, bie nächsten Tagesintereffen, hätte ich freylich nicht mit Ihnen zu besprechen gehabt - aber eine Consultation über die innersten Lebensnöthen, über die chronische Existenzkrankheit bedurfte ich wohl — vielleicht schreibe ich Ihnen das dahin bezügliche von Paris aus. Ich sehe leiber, Sie find franker als ich. 3ch habe, was Sie mir klagen, tief schmerzlichst mitempfunden. 3um Glück heilen ben Ihnen gewiffe Wunben schneller als ben mir. Mein Buch, das ich Ihnen durch

den Postwagen sandte (ohne näher bezeichnende Abdresse), werden Sie gewiß richtig erhalten haben. Sier wird es noch 8—10 Tage nicht ausgegeben, und Campe will nicht, daß es in's Gerede komme, ehe es überall hin verschickt [wurde]. Daber noch immer Verschwiegenheit! Was Sie mir in Betreff Ihrer Sülfe, wahre Sülfe in der Noth, zusagen, hat mir das Gemüth beruhigt, und ich sehe der Machinazion meiner Feinde (beren Sauptsit in Frantfurt) mit größerer Gelaffenbeit entgegen. Theilen Sie bas Buch bem Eckermann mit, und wenn dieser, wo möglich unter seinem Namen, einen Artikel schreiben würde, den ich in den Samb. Correspondenten abdrucken lassen könnte, so war [es] mir das wünschenswertheste und ein ungeheuer großer Dienst. Der Samb. Corresp. ift mir in diesem Augenblick das wichtigste Organ, und da Sie nicht mit Namensunterschrift den Artikel geben tonnen noch dürfen, so würde mir Eckermann einen unvergeflichen Milchbruderdienst leisten. Ihre Feber würde ich dann zu einem bedeutenden Art. für die Köllner 3tg. in Unspruch nehmen, hier könnten Sie zeichnen, wenn Sie Möchten Sie aber nicht für die Köllner 3tg. den Artifel schreiben, so schreiben Sie ihn für die Augsb. Alla. 3tg. 3ch will mich resumiren:

Wenn Eckermann nicht den Artikel für den Hamb. Correspondenten schreibt, so schreiben Sie dafür einen nicht großen, sondern konzisen Artikel und schreiben zu gleicher Zeit einen großen, mit Auszügen gespickten Artikel für die Köllner Zeitung. Wenn dieser, der große und der kleine Artikel, gleich gedruckt swerden], und auch Eckermann für die Allg. Itg. einen küchtigen Artikel schreibt, so bin ich auf den drey Hauptpunkten gedeckt, und es ist schon Posto gesaßt, wenn die Feinde anmarschiren. Campe druckt das Wintermährchen noch besonders, und ich habe eine Vorrede dazu geschrieben; ich schicke Ihnen das Büchlein vielleicht schon Mitte nächster Woche, in mehren Exemplaren, die Sie zu meinem Besten zu vertheilen haben.

So viel heut. Ich bin so blind, daß ich nicht weiter schreiben kann. Bitte, beschäftigen Sie sich nur gleich mit meinem bedrängten Buche. Vielleicht wird es Sie ein wenig zerftreuen, wenn es überhaupt Zerftreuung giebt in Momenten, wo man meint, des Teufels zu sein. Ich begreife ganz den Umfang Ihres Alergers, ich begreife ganz Ihren Verluft! Aber wenn Sie wüßten, wie viel der Gewinn oft kostet! wie die Arzney oft heilloser und entsetzlicher ist als die Krankheit!

Ihr Freund S. Seine.

Um 9. Oktober trat Beine zur See über Umfterdam und Brüffel die Rückreise an. Aber erst wenige Monate befand er sich wieder in Paris, als das Ereignis eintraf, welches seiner Existenz einen tödlichen Schlag versetzte. Schon als er 1843 in Hamburg war, sah man den Tod des Onkels in nicht weiter Ferne voraus. Aber der Dichter hat damals, sowie im nächsten Jahre nichts getan, um sich ein reiches Erbteil zu erwirken. Er ftand mit Salomon Beine wieder im freundlichsten Verhältnis; das schöne Gedicht auf das von dem Onkel gestiftete "neue ifraelitische Sospital in Samburg" wurde damals veröffentlicht. So durfte er wohl darauf rechnen, daß die ihm einmal ausgesetzte Pension durch das Testament, wenn nicht erhöht, wenigstens fernerhin gesichert würde. Aber in der Nähe des Onkels, in der nächsten Verwandtschaft waren manche dem Dichter schon lange gram, "die Sippen und Magen", die er in den Gedichten seiner Leidensperiode gezeichnet hat. Sie mochten die "Krallen und Bähne" fürchten, welche ihm, wie er felbst schreibt, "angeborene Waffen" waren, Waffen, die er um so gefährlicher gebrauchen konnte, wenn einmal nach dem Tode des Oheims bie Rücksichten wegfielen, welche bas Verhältnis zu einem solchen Manne einstweilen noch auferlegte. Gerade während Beine in Samburg war, im August 1844, ging durch die Zeitungen eine Nachricht, er werde seine Memoiren heraus-

geben\*); und der Dichter mag, wie es nicht selten schriftlich geschah, auch mündlich gedroht haben, er werde in diesem Werke an seinen Widersachern Vergeltung üben. Grund genug, daß man jene "Rrallen" zu beschneiben, wenigstens ein so gefährliches Mitglied der Familie in einiger Abhängigteit zu erhalten wünschte. Sat man auch dem Oheim in diesem Sinne Vorstellungen gemacht? Wir wissen es nicht und brauchen es nicht zu wiffen. Genug, als Salomon Seine am 23. Dezember 1844 ftarb, hatte er in seinem turz vorber errichteten Teftament seinen Neffen, wie beffen Brüber, nur mit dem färglichen Vermächtnis von je 8000 Mark Banko bedacht und die jährliche Pension gar nicht erwähnt. Ein trockener Brief Karl Beines tat dies wenige Tage später bem Dichter kund und bot zwar ungefähr die Sälfte der Penfion, aber nur als freiwillige Gabe und nur unter ber Bedingung. daß Beine alles, was er über den Onkel und das Testament veröffentliche, vorher ber Genehmigung des Vetters unterbreite.

> "Ach! zu tödlich war der Faustschlag, Der mich just ins Berz getroffen;"

hat er später von diesem Briefe gesagt. Seine Seelenstimmung lassen die solgenden Briefe deutlicher als irgend andere, selbst als die Briefe an Campe vom 8. und 13. Januar, erkennen. Offenbar ist zwischen den Briefen vom 9. und 13. des Monats ein schlagartiger Anfall eingetreten. Denn während der erstere eine baldige Reise nach Hamburg in Aussicht stellt und ausdrücklich betont, daß der Schreiber den Kopf nicht verloren habe, zeugt der zweite von einer hoffnungslosen Niedergeschlagenheit. Am meisten zürnte

<sup>\*) &</sup>quot;Kölnische Zeitung" Nr. 240 vom 27. August 1844: "Seinrich Seine wird, wie es im "Nürnberger Corresp.' heißt, demnächst seine Wemoiren herausgeben." In der Beilage zu Nr. 5 der "Kölnischen Zeitung" vom 5. Jannar 1845 sindet sich unter den Vermischten Nachrichten die Notiz: "Seine's neuestes Gedicht heißt: "Unsere Marine'. Der Dichter arbeitet an einem großen Werke unter dem Sitel: "Die Wenschen, mit denen ich lebte'. Also Denkwürdigkeiten."

Beine auf seinen Vetter Karl, den Jugendgefährten, von beffen Krankenbette er in Paris 1832 während ber Cholera nicht gewichen war, und als gefährlichster Gegner erschien ihm Salomon Beines Schwiegersohn, der Dottor Adolf Balle, ein Mann von juriftischer Bilbung, welcher als Beirat dem Teftament die Faffung gegeben hatte. Beine war zuerst entschlossen, durch einen Prozeß sein Recht zu verfechten. Aber bald mußte ihm, dem Doktor juris, klar werden, daß die späte Datierung des Teftamentes den Dotumenten, die ibm aus früherer Zeit zu Gebote ftanden, den beften Teil der Beweiskraft entziehe. Er konnte wohl zeigen, daß die Pension ursprünglich, nach der Absicht des Schenkers auf Lebenszeit gewährt werden und sogar seiner Witwe zugute kommen sollte: moralisch mochte Karl Seine danach zur Fortzahlung verpflichtet erscheinen, aber eine rechtliche Verpflichtung vor Gericht zu erweisen, möchte schwer geworden sein. Seines Streben ging beshalb babin, wenigstens die moralische Verpflichtung durch die öffentliche Meinung bekräftigen zu lassen und die reichen Verwandten durch die Presse einzuschüchtern und gefügig zu machen. Niemand konnte ihm zur Durchführung dieses Planes nütlicher sein als Detmold. Wir sehen denn auch, wie er sich zuerst an diesen wendet. unbegrenztes Vertrauen spricht aus allen Außerungen ber Briefe, und Detmold ließ es an schleuniger Silfe nicht fehlen.

XX.

Paris den 9. Januar 1845.

Liebster Dettmoldt!

In großer Noth können Sie immer darauf rechnen, von mir [einen] Brief zu erhalten. Vielleicht haben Sie bereits von Hamburg aus gehört, welch ein großes Unglück mich betroffen. Ich meine nicht den Tod meines Onkels, sondern die Art, wie er meiner gedacht. Aus manchen Dingen hatte ich längst geargwohnt, daß man ihm in den Ropf geset, daß ich doch

jede große Summe vergeuden würde, oder von den Regierungen Beschlag barauf gelegt werde. Meine Pension war eine abgemachte Sache. Ehrlich gesagt, ich hoffte nicht auf teftamentarisch großes Bedachtsein, sondern auf Erhöhung meiner Pension. Da erhalte ich schon (ben 30ten!) 7 Tage nach seinem Tode, einen wahrscheinlich am Begräbniftage geschriebenen großen Brief von Carl Beine, worin dieser, ber fonst mein sanftester Freund, mir mit den dürrsten Worten ankundigt, mein Oheim habe mir nur 8000 Mark Bco. in seinem Testamente hinterlassen, von Pension sei nicht die Rede, er aber wolle mir jährlich 2000 Franks geben — unter der Bedingung, daß wenn ich über seinen Vater schriebe, ich vorher das Manustript zur Durchsicht einschicken muffe. Geftern antwortete ich ihm, mit hinlänglicher Verachtung, und kündigte ihm einen Prozeß an; benn in Betreff ber Pension habe ich Beweißthümer der Verpflichtung. Ich erhielt bisher jährlich 4800 Frs., die auf meine Frau nach meinem Tobe übergeben follten. Bielleicht erwartete man, daß ich mich auf's Bitten legen würde, und ich bekame vielleicht das Geld wieder wie sonst. Aber ich glaube, hier wirke ich ftarter durch Drohung, und lettere führt ficherer jum 3weck. Der Prozeß ist keine Drohung, ich kann ihn sehr gut machen. Aber man wird, wenn [ich] Ernst mache, schon furchtsam werden und nachgeben. Das Beste muß hier die Preffe thun zur Intimidazion, und die ersten Rothwürfe auf Carl Beine und namentlich auf Abolf Balle werden schon wirfen. Die Leute sind an Dreck nicht gewöhnt, während ich ganze Mistarren vertragen tann, ja diese, wie auf Blumenbeeten, nur mein Gedeihen zeitigen. Ich überlaffe also Ihrer Rlugheit, schleunigft eine Menge kleiner Urtikel in Blätter, die nach Samburg kommen, zu fördern, worin mein Oheim vertheidigt wird, warum er anderweitig als durch teftamentarische Verfügung für mich sorgen wollte, und wie man jest glaubt mich in Sänden zu haben, und mir brobt, sogar meine Pension nicht mehr auszuzahlen — wenn ich

meine Gedanken über das Testament und über die Ränke, die gegen mich geschmiedet worden, öffentlich ausspräche. Die öffentliche Meinung ist leicht zu gewinnen für den Dichter gegen Millionäre. — Campe wird Ihnen schreiben. Die Artikel müffen alle aus Samburg datirt seyn. Wenn Sie Freunde in Samburg hätten, die direkt auf Adolf Salle wirken könnten? Der will Senator werden, und hat Furcht vor der Presse. — Sie sehen, hier steht nicht ein Buch, sonbern die Eriftenz auf dem Spiel. Eilen Sie und gewinnen Sie den Gegnern den Vorsprung ab. Ift es mir möglich, so geh' ich selbst in nächster Woche nach Samburg, das sag' ich aber nur Ihnen, nicht mahl meiner Mutter ober Schwester, die sich ängstigen würden, benn ich muß durch Deutschland reisen — daher das strengste Geheimniß. Meine Ankunft soll wie eine unerwartete Bombe wirken. — Mathilbe habe [ich] etwas beruhigt, indem ich ihr sagte, daß ich Ihnen schriebe, dem großen Selfer in der Noth. Da ich bald reise, so brauchen Sie nicht zu antworten; ist es mir möglich, nächste Woche. Der Schlag traf mich aus heiterem Himmel. Meine hiefigen Feinde, die Foulds, reigen Carl Beine auf gegen mich . . . . Es ift eine mystische Geschichte, und ich bente, Sie kommen jest nach Hamburg, sobald ich dort bin. Mathilbe ist trank vor Schreck und Alerger; alles stürmt zugleich auf uns ein.

Ihr armer Freund, der aber nicht den Kopf verliert, S. Beine.

### XXI.

Paris ben 13. Januar 1845.

Liebster Dettmoldt!

Ich will Ihnen heute bloß sagen, daß ich zu unwohl bin, um zu reisen, daß ich hier bleibe und daß ich also Untwort von Ihnen empfangen kann, wenn Sie mir bald schreiben. Ich bin in der That sehr krank, vielleicht einem Nervensieber

nabe. Sie haben keinen Begriff bavon, was für gemeine Ränke ich hier gegen mich schmieden sehe, wie ich keine Minute Rube habe. Dazu kommt, daß mein Sausvesuv, der seit dren Jahren ruhig war, jest wieder Feuer speit: Mathilde ift in dem aufgeregtesten Zustand, eine Folge der Samburger Begebenheit. Lettere lege ich Ihnen dringend ans Serz. Es gilt, die Basis meiner Finanzen, meine Pension, zu sichern, die 4800 Frs, die mein Oheim mir so feperlich und so binbend gelobt, daß ich wie vom Blit getroffen war, als mir mein Vetter verkündigte, daß er mir nur die Sälfte, und zwar als eine rentabele Promesse hinfüro geben wolle, wenn [ich] die Biographie seines Vaters, die ich schriebe, vorher zur Censur ihm einsende! Ich hoffe, Campe hat Ihnen die Sachlage geschrieben, und Sie haben schon Maßregeln genommen, theils durch die Presse, theils durch direkte Intervenzion für mich zu wirken.

Durch erstere muß intimidirt werden, namentlich in Bezug auf Adolf Salle, der Senator werden will. Saben Sie jemand, der in Samburg ben diesem in Ansehen, so eilen Sie, ihm dringend empsehlen zu lassen, dem Spektakel, wovon erst der Prolog, ein Ende zu machen. Ich bin erbötig zu jeder Ehrenerklärung, ja zur Abbitte, um den beleidigten Stolz zu kirren; ich mache mir nichts aus Papier, aus einem gedruckten Pranger; wer viel Ruhm hat, kann ein bischen Point d'honneur einbüßen. — Aber meine Pension muß ich haben, unverkürzt und irrevocabel, nicht an eine Bedingung geknüpft. Sandeln Sie nun, diesem Bekenntniß gemäß.

Contemnere mundum, contemnere se ipsum, contemnere, se contemni —

lehrten die alten Mönche, und ich gelange zu diesem Spruch durch Degout, Lebensdegout, Verachtung der Menschen und der Presse, durch Krankheit, durch Mathilde. — Es ist ein wüster Marasmus, eine Müdigkeit des Fühlens und Denkens, ein Gähnen — die Feder fällt mir aus der Sand

— mein Freund, denken Sie und handeln Sie für mich — auch sehe ich nicht mehr, was ich schreibe.

S. Seine (46 Faubourg Poissonnière.)

#### XXII.

Paris den 23. Januar 1845.

Mein theurer alter Freund in der Noth! Ja, das sind Sie, gleich ben ber Sand, in meiner unseligen Bedrängniß. So eben erhalte ich Ihren Brief; gestern schon las ich in ber Köllner Zeitung ben Samburger Artikel. Trop meines Elends lachte ich laut auf über den Kirchthurmbau. Die ganze Swiftische Trockenheit, die faktische Dürre in der Erfindung. Welch ein gefährlicher Mensch sind Sie! Aber das giebt mir neuen Muth — mit solchen Bundesgenossen trope ich meinen Feinden. Der Angriff auf Salle ist unbezahlbar. Auf diese Terreur fußend werde ich ihm diese Tage schreiben und ihn zur schleunigsten Vermittlung auffordern. Aber noch einige solcher Artikel, und er thut Alles. Ich darf keine Zeit verlieren; warte ich noch sechs Wochen, so haben meine Gegner ihre Fassung gewonnen, die sie durch die Derbheit der Angriffe verlieren muffen. Deßhalb hab ich hier ben plumpften Gesellen erlaubt, los zu feuern. 3ch weiß, man wird später gegen mich Canonen aufführen, aber ich bin kugelfest, während die Andern nicht einmal Schrot vertragen können. — So eben habe ich auch an Carl geschrieben, versöhnlich, zeigte ihm auch an, daß ich für die 8000 Mark Bco. auf ihn trassire. — Er wird mich vielleicht selbst ben dieser Lumperen schikaniren. Unter den Testamentsexekutoren ift nemlich jener imfame Doktor R . . . , der schon vor 3 Jahren die infamsten Niederträchtigkeiten gegen mich geschmiedet, ben Gelegenheit der Straußischen Geschichte.

Wäre das ältere Testament, das mein Oheim vor  $2^{1/2}$  Jahren machte, als wir nicht brillant mit einander standen, zum Vorschein gekommen, so hätte [ich] mich nicht

gewundert; aber das Testament ift vom 4. December 1844, sechs Wochen nachdem ich ihn in intimster Freundschaft verlaffen; wegen dieses späten Datums sind, wie ich jest erft merke, alle Stripturen, die mir helfen sollten, ohne Wirkung, und der Prozeß kann nur als Drohung gelten, wie ich überbaupt nur durch Drohung etwas erlangen kann — aber biese Waffe muß schnell gebraucht werden, sonst stumpft sie ab. Laffen Sie sich boch von Hamburg einige Details geben und schmieden Sie schleunigst einige Artikel, wodurch besonders Salle geängstigt wird. In einigen Tagen rufe ich ihn auf zur Vermittlung und rechne also auf seine interessirte Aufregung - ach, Liebster, reuffire ich nicht in 4 Wochen, so ift Alles verloren, denn die Furcht vor meiner eignen Feder, vor meinen direkten Publikazionen ift alsbann, wie Sie richtig begriffen, ganz emoussirt. Von Campe habe ich noch keinen Brief. Ich stand eben mit ihm in einer kislichen Finanzdifferenz, als das Malheur eintraf. Ich traute ihm aber meine Interessen unbedingt an, da er ja daben interessirt ift, daß ich nicht plöglich zum Vettler werde. Spornen Sie ihn an, in diesem Augenblicke die dortige Presse zu überwachen und beständig bei Salle, durch dritte Personen, namentlich durch Siveking und Senatoren, für mich zu wirken; laffen Sie mir auch umgehend wissen, ob es Ihnen nicht möglich ift, in diesem Augenblicke für mich nach Samburg zu geben. Da ich Ihnen Carte blanche, unbedingte Vollmacht geben würde, so könnten Sie Alles in einem Tage für mich beendigen. Ach theurer Freund, ich fühle, daß die schleunigste Beendigung Noth thut, sonst bin ich so halb und halb ver-Ein kranker, arbeitsunfähiger Ropf, Mathilde, grimmige Privatseinde, politische Verfolgung, noch allerlen gebeime Schäden, die täglich ausbrechen können, und dabei kein Geld — das kann ich nicht aushalten. Auch bin ich fehr niedergeschlagen — Sie sind, theurer Freund, meine providentielle Stütze. Samiel hilf! Es stehen Ihnen wahrlich infernale Mittel zu Geboth. S. Seine.

Die im letten Briefe erwähnte Geldbifferenz beftand darin, daß Campe einen von Seine ausgestellten Wechsel von 1000 Mark Banko nicht bezahlt hatte, weil ihm bas Manustript des "Atta Troll", welches mit der angegebenen Summe honoriert werden sollte, noch nicht zugegangen war\*). Detmolds Urtikel, auf welchen Seine hindeutet, findet sich in der "Kölnischen Zeitung" vom 20. Januar 1845. Da er das Verdienst hat, einem großen Dichter eine der übelften Stunden versüßt zu haben, da er auch für Detmolds Schreibweise charakteristisch ist, wird man ihn nicht ungern bier lesen, follte man auch die "infernalischen Mittel" nicht so träftig finden, als Beines Worte erwarten laffen. Aus Samburg vom 13. Januar batiert, spricht er zuerst ben Wunsch aus, daß der Neubau des Nicolaiturms nach dem schönen, wenn auch kostspieligen Entwurf bes Baumeisters Scott nicht durch tleinliche Geldinteressen gehindert werde. Nach dieser wenig verfänglichen Einleitung heißt es dann: "Über den Tod Salomon Beines und seine vielbesprochenen testamentarischen Bestimmungen wird es allmählich still. In dieser Beziehung mag hier ein Irrtum berichtigt werden, der aus einer hiefigen Rorrespondenz in diesen Blättern in mehrere Zeitungen übergegangen ist. Richtig ist (wie in jener Korrespondenz gemelbet worden), daß der Dichter Beinrich Seine von feinem Obeim mit einem Vermächtnisse von nur 8000 Mark Banko bedacht worden; unrichtig dagegen ist es, daß S. Seine von seinem Obeim bereits früher 40000 Mark Banko erhalten Der Oheim, durch und durch praktisch, hielt den babe. Neffen für einen größeren Dichter als Finanzier, und hat daber demfelben niemals eine folche größere Summe zukommen laffen; auch bas karge Vermächtniß von 8000 Mark läßt fich aus der Voraussetzung des Obeims erklären, daß ber Neffe mit einem großen Rapital doch eben nur wenig anfangen werbe. Dagegen bezog ber Dichter bereits feit längerer

<sup>\*)</sup> Strodtmann a. a. O. I, 703 und seine Ausgabe ber Werke XXII, 37.

Zeit eine jährliche Penfion von 2500 Mark Banko. Über biese Pension enthält nun zwar das Testament des Oheims nichts, aber daß dieselbe vom Obeim dem Neffen auf Lebenszeit zugesichert und seit Jahren gezahlt worden, ift außer Frage, und daher denn erklärt sich der geringe Betrag des Vermächtnisses ad 8000 Mark. Diese Verhältnisse dürfen wir als authentisch und durchaus genau bezeichnen; weniger glaubwürdig erscheint ein Gerücht, welches seit einigen Tagen zirkuliert und das wir lediglich als Gerücht mitteilen. heißt nämlich, daß Rarl Beine, seines Vaters einziger Sohn und Saupterbe, auf den bekanntlich das Geschäft übergegangen, teinen Augenblick seine Verpflichtung bezweifelt habe, die von seinem Vater seinem Vetter Beinrich zugesicherte Pension fortzuzahlen, — daß aber ein driftliches Mitglied ber Beineschen Familie, bem man Absichten auf eine Senatorstelle unterschiebt, vielleicht aus diesen oder ähnlichen Rücksichten seinen Schwager Rarl Beine bahin bestimmt habe, bem Dichter zu erklären, daß jene Pension aufhören werde. Die Sache würde unglaublich erscheinen (da man Rarl Beine auch in bergleichen Beziehungen für einen wahren Sohn feines Vaters hält), wenn nicht ber Name jenes andern Beineschen Familiengliedes in der Sache genannt und zugleich damit Andeutungen über allerlei Ab- und Rücksichten verbunden würden, welche indessen sich vorläufig noch nicht für öffentliche Besprechung eignen. So viel scheint indessen aus jenen Andeutungen hervorzugehen, daß die Sauptabsicht bei dem angedrohten Einziehen der Pension dahin gehen foll, von dem Dichter Konzessionen und Zusagen über demnächstige Publikationen herauszupressen, durch welche man sich unserem Senate und sonstigen Notabilitäten in und außer Samburg angenehm zu machen gebenkt. Da indessen jene Pension von Salomon Beine dem Neffen auf lebenslang, und zwar auf durchaus rechtsgültige Weise, zugesichert sein soll, so fragt es sich noch, ob die Plane, welche darauf gebaut worden, in vollem Maße reussiren werden."

In welcher Art Beine den Artikel Detmolds benutte, kann man aus seinem Brief an Campe vom 4. (?) Februar 1845 (Werke, herausg. v. Strodtmann, XXII, 45) erseben. Bekanntlich suchte er auch andere Schriftsteller für die öffentliche Verteidigung seiner Sache zu gewinnen. Levin Schücking, der einflußreiche Mitarbeiter der "Rölnischen Zeitung", hatte nicht zum wenigsten diesem Wunsche die zahlreichen Besuche Bu banten, die er während seines Aufenthaltes in Paris im Frühjahr 1846 von dem Dichter empfing\*). Ob diese Art der Kriegführung Seines Absichten gefördert habe, ift schwer zu entscheiden. Jedenfalls wäre der Preis zu hoch gewesen, benn zwei ganze Jahre, 1845 und 1846, sind mit ben wiberwärtigften Streitigkeiten erfüllt. Endlich, am 25. Februar 1847, als Rarl Beine sich in Paris aufhielt, erfolgte die Verföhnung. Der reiche Vetter verpflichtete fich, die Penfion in der frühern Weise fortzuzahlen und zur Sälfte auf Beines Witwe zu übertragen. Er hat benn auch über seine Verpflichtungen hinaus für die Bedürfnisse des Kranken und später für die Wittve Sorge getragen. Aber all seine Millionen hätten dem Dichter die durch den unseligen Streit unbeilbar zerrüttete Gesundheit nicht wiedergeben können, Todesgedanken verließen ihn nicht mehr. Nach der Rücktehr von einer erfolglosen Badetur in den Pyrenäen schrieb er am 27. September 1846 in Paris eigenhändig fein Teftament. In schönen, rührenden Worten sette er seine Frau zur Erbin ein; mit der Serausgabe seiner Werke beauftragte er in den Zeilen, welche wir zu Anfange dieses Auffates mitteilten, Detmold und Laube, letteren mit dem Jusate, daß er die Ausgabe mit einem turzen Lebensabriß begleiten moge. In einem spätern Testamentsentwurfe vom 10. Juni 1848 heißt es dagegen, daß in einem besondern Rodizill die Berausgeber der Werke erst ernannt werden follten; auch in

<sup>\*)</sup> Schückings "Lebenserinnerungen" in Westermanns Monatsheften, Mai 1883, S. 192.

dem letzten, endgültigen Testament vom 13. November 1851 werden die beiden Freunde nicht mehr erwähnt.

Aber man darf daraus nicht auf eine Abnahme der Freundschaft schließen. In Detmolds Verhältniffen war freilich während der letten Jahre eine Veränderung vorgegangen, die ihn als Serausgeber von Beines Werken in ein sonderbares Licht gestellt hätte. Die Stürme des Jahres 1848 führten ihn in das Frankfurter Parlament. So eifrig er bisher die freiheitliche Bewegung gefördet hatte, so fehr fühlte er sich jett, als sie alle Schranken zu durchbrechen schien, zu ihr im Gegensat. Er schloß sich ber äußersten Rechten an, hielt fest an dem Grundsat, daß eine deutsche Verfassung nur mit Zustimmung der deutschen Fürsten geschaffen werden tonne, und verteidigte, wieder im Vereine mit Stuve, Die selbständige Stellung der Einzelftaaten. Rur felten zeigte er sich auf der Tribüne, aber sein durchdringender Verstand, seine überall einschlagenden Witworte machten ihn zu einer der bekanntesten und gefürchtetsten Persönlichkeiten des Parlaments. Unter ben unzähligen Erzeugniffen bes Wißes und ber Satire hat damals keines einen so durchschlagenden Erfolg, keines in solchem Maße den Beifall aller Parteien gewonnen, als die von Detmold verfaßten "Taten und Meinungen bes Berrn Piepmeyer, Abgeordneten zur konftituierenden Nationalversammlung", zu benen Abolf Schrödter die Illustrationen lieferte. Um 16. Mai 1849, nach dem Rücktritt des Ministeriums Gagern zum Reichsminister ernannt, trotte Detmold bem Mißtrauensvotum ber noch anwesenden Parlamentsmitglieder, blieb in seiner Stellung und befand sich an der Seite bes Reichsverwesers, als dieser am 20. Dezember 1849 seine Würde in die Sande der öfterreichischen und preußischen Bevollmächtigten niederlegte. Vielfach ausgezeichnet, wurde er bann von demfelben Rönige, der ihn früher mit so gewaltsamer Särte mißhandelt hatte, zum Legationsrat, zum hannövrischen Bevollmächtigten bei der Bundeszentralgewalt und, nach der Reaktivierung des Bundestages im Mai 1850, jum

Vundestagsgefandten ernannt. Bis zum 13. Mai 1851 hat er diese Stellung bekleidet, um dann in seine Vaterstadt in eine glückliche Häuslichkeit zurückzukehren, die er sich am 10. Februar 1850 in Frankfurt durch die Verbindung mit Sophie von Guaita gegründet hatte.

Es kann nicht verwundern, wenn in den Jahren angestrengtester Tätigkeit der Brieswechsel mit Seine stockte. Schwerer wird die Unnahme, daß der Bries vom 23. Januar 1845 bis zu jener Zeit keinen Nachfolger erhalten hätte. Seine selbst schreibt jedoch am 21. Juli des genannten Jahres an Campe: "Sagen Sie Detmold, daß ich ihm seit sechs Monaten nicht geschrieben habe, weil ich ihn nicht durch Beschreibung meines elenden Zustandes betrüben wollte." Der Bries vom 23. Januar 1845 ist in der Tat der letzte, der, von Seine eigenhändig geschrieben, unter den Briesen an Detmold noch vorhanden ist. Erst aus späterer Zeit, als der Dichter längst sich einer fremden Sand bedienen mußte, beweisen noch zwei Briese, daß Freundschaft und Vertrauen den Wechsel der Jahre und die Umwälzungen der Revolutionszeit überdauert hatten.

Den nächstfolgenden Brief hatte Seines Bruder Gustav, welcher von einem Besuche in Paris am 27. August 1851 mit dem Manustript des "Romancero" nach Hamburg reiste, in Hannover abzugeben. Der spätere vom 3. Oktober 1854 ist noch einmal ein trauriges Echo der Streitigkeiten, welche das Leben und noch die letzten Jahre des unglücklichen Dichters verdüsterten. Seine veröffentlichte 1854 seine vormals für die Augsburger "Allgemeine Zeitung" geschriebenen Mitteilungen aus Paris unter dem Titel "Lutetia, Berichte über Politik, Kumst und Volksleben" als zweiten und dritten Teil seiner "Vermischten Schriften". Die Stelle über das Leosche Haus sindet sich in einem Vriese vom 5. Mai 1843 (Werke Strodtmann, X, 135 st., Elster VI, 365). Ob dergleichen persönliche Angrisse, in denen ein vielleicht berechtigtes Rachegefühl zum Ausdruck kommt, ein so großes Verdienst um die

176

Welt bilden, als Seine annimmt? Der Raum gestattet nicht, hier ausführlicher darauf einzugehen.

#### XXIII.

## Liebster Dettmold!

Für den Fall, daß mein Bruder, welcher in diesem Augenblick abreist, einige Momente in Sannover verweilt, habe ich ihn beauftragt, Ihnen meine flüchtigen Grüße zu überdringen und mündlich mitzutheilen, wie mir es ergeht. Ich werde mir nächstens das Vergnügen machen, Ihnen direct zu schreiben; in diesem Augenblick bleibt mir nur die Zeit für wenige Zeilen. Vielleicht consultirt Sie mein Bruder in einer eigenen Angelegenheit, die Ihnen sehr frivol vorkommen dürste, aber dennoch so wichtig ist, daß ich Sie um eine freundliche Mitwirkung angehe. Von Kampe habe ich die jüngsten Nachrichten siber Sie und [Ihr] Wohlergehen empfangen; mir geht es hundeschlecht, und es ist mir zu Muthe, wie einem Pudel, der am Ersausen ist. Dennoch will ich alle meine Schwimmtraft ausbieten, um siber Wasser zu bleiben.

Ihr Freund

Seinrich Seine.

Paris, ben 26. August 1851.

### XXIV.

Paris 3. October 1854.

### Liebster Dettmold!

Der ältere Meister, welcher lahm und caduk ist, wendet sich heute an den jüngeren Meister, der ihm durch seine noch frische Kraft und sein ungeschwächtes Ingenium beistehen soll. Ich hosse, daß Campe Ihnen die 3 Bände meiner "Vermischten Schriften", die er im Begriff ist herauszugeben, schon jest geschickt hat und Ihnen bereits mittheilte, welchen Dienst ich bei dieser Gelegenheit von Ihnen erwarte. Aus dem

2 ten u. 3 ten Theil, nämlich aus bem Buche "Lutezia", werden Sie gleich ersehen haben, welche neue Miseren ich mir aufgesackt habe. Unter uns gesagt, ich that solches zu einer Zeit, wo ich dieselben leicht zu bewältigen hoffte durch bie großen Mittel, die mir zu Gebot ftanden, und die Rräfte, die ich noch in mir fühlte. Aber beides fehlt juft in diesem Momente, und durch ein Zusammentreffen von Fatalitäten bin ich nicht blos ganz isolirt, sondern auch in einem Körperzustande, der so niederträchtig ist, so entsetzlich ist, wie ich ihn noch nie ertrug. Mit Campe haperte ich in der fatalften Weise, und nur durch die größten Geldopfer erwarb ich mir Rube vor seinen Nucken und Nergeleien; ich habe an ihm ben unsichersten Bundesgenossen, und er stänkert mich in Feindschaften hinein, die mich gar nichts angehen, und spekulirt auf Absatz durch Standale, die ich gern vermiede. habe hier keinen Menschen, ber mir eine Sylbe nur erzählt von dem, was vorgeht in der Makulaturwelt, und ich habe bort auch nicht das geringste Organ zu meiner Verfügung. Früher konnte ich einigermaßen mich ber Allgemeinen Zeitung bedienen, aber diese steckt jest ganz zusammen mit der infamen Clique zu München, und wie Sie aus meinem Buche ersehen haben, ich muß mit diesen Menschen endlich bestimmt brechen. Sie haben teinen Begriff bavon, wie unter bem Mantel deutscher Biederkeit und Freundschaft die gemeinste Perfidie sich bei diesen Leuten in Bezug auf mich verborgen hielt. Die Art und Weise, wie Meyerbeer seinen Krieg führt, ift Ihnen bekannt. Es gibt kein Journal in der Welt, wobei er nicht seine wachsamen Agenten hat. Er gebraucht die gemeinsten Creaturen, um mich indirekt anzufeinden, während ich ihm immer mit ehrlichem Gesicht entgegentrat, und ich habe von dieser Seite das Schlimmfte zu befahren; an ihn hängt sich alles Lumpengesindel, und er ist die Seele aller Klatschbuben. Wie ich die alte Klatschbude der Madame Leo daguerrotypirte, wird Sie amufirt haben; es ift ein Berdienst, das ich mir um die Menschheit erworben. Sier wurde

immer der gemeinste Unglimpf gegen mich und meine Frau ausgeheckt und zumal nach Hamburg, wo die succursalen Familien und Rlatsch-Schwestern blühen, spedirt. Es handelt sich nicht, liebster Dettmold, wie Sie merken, um einen Lobartikel für mein Buch, sondern es handelt sich darum, dem bösartigen Rleintreiben der Gegner durch dieselben Mittel, die sie anwenden, entgegen zu wirken, durch ganz kurze Notizen in den verschiedenartigften Blättern zusammenwirkend dem Publitum ben Wint zu geben, wie bas bofe Gewäsche, bas vielleicht jetzt gegen mich aufkommt, durch die Machination verletter Persönlichkeiten und die Coalition derselben hervorgebracht wird. Ich habe es mit den schlimmften Feinden zu thun, benn es find eben die feigsten und schleichendsten Creaturen, Wanzen aus alten wohlbekannten Bettstellen. Ich glaube, meine Andeutungen genügen Ihnen, und Sie werden das Mögliche für mich thun. Da ich weiß, was Ihr Geist vermag, so fühle ich mich beruhigt, nachdem ich demselben meine Sache übergeben, und ich weiß, es wird Ihnen noch viel Spaß machen, das Gefindel mit taltem Blute zu ärgern, das auf die Empfindsamteit, die Krantheit und die Sülflosigteit Ihres armen Freundes rechnet. Sie feben, liebfter Dettmoldt, daß ich Sie in der Roth nicht vergeffe. Alber Sie glauben gewiß auch meiner Versicherung, daß ich ohne besondere Benöthigung oft genug an Sie benke, und der umdüsterte Geist manchmal durch eine Erinnerung an Sie wie durch einen Zauberschlag aufgeheitert wird. Jüngst war eine Verwandte von Ihnen hier, . . . die ich mehrmals fah: eine schöne Seele, die das Bedürfniß empfindet, fich um die Ungelegenheiten berjenigen, benen sie gewogen ift, aufs bringlichfte zu bekümmern, aus liebreicher Schwesterlichkeit im Stande wäre, und über bas geringfte Detail unfers Büdgets zu befragen, dann vielleicht auch gefühlvoll herumbringt, was ihre Liebe erforscht; turz eine gemüthliche Rlatsche. Beileibe tein Wort über diese unchriftliche Beurtheilung, die vielleicht eine ungerechte. Von Ihnen sprach sie, ba sie wußte, daß wir

Freunde sind, mit fehr inniger Theilnahme, lobte Sie fehr, was um so rühmlicher für sie ist, da ihr dieses Lob gewiß sehr sauer ankam. Sie ist sehr befreundet mit Pückler, auch mit dem Musik-Enthusiasten Gathy, der jest in Samburg lebt. — Ich habe vor einigen Wochen ausziehen müffen und wohne jest: aux Batignolles, 51 grande rue, außerhalb ber Barrièren von Paris; meine Wohnung aber ift kalt und feucht, und wenn ich nicht noch schlimmer erkranken will, muß ich in einigen Wochen wieder ausziehen. Diese äußeren Tribulazionen haben mir noch gefehlt, und Sie haben keinen Begriff bavon, wie viel ich burch Mathilbens Unfähigkeit häuslicher Einrichtung und Geschäftsführung mir Verdrießlichkeiten und ungeheure Geldkosten zugezogen. In dieser Noth nun schreibe ich Ihnen heute. Es versteht sich von felbst, daß sie Campen von meinem Begehr nichts fagen. Vergeffen Sie nicht, Samburg im Auge zu behalten und sowohl durch Campe als selbst dahin zu wirken, daß an diesem Orte, wo meine bedenklichsten Familien-Verhältnisse und Interessen gefährdet werden können, nichts bösartiges geschieht.

Und nun leben Sie wohl und bleiben Sie mit Liebe und Treue zugethan Ihrem Freunde

Beinrich Beine.

Nicht anderthalb Jahre hatte Heine diesen letten Brief überlebt, als er am 17. Februar 1856 für immer die Augen schloß. Die Gesamtausgabe der Werke hätte Detmold auch, wenn er noch damit betraut gewesen wäre, nicht mehr beforgen können. Gerade einen Monat später, am 17. März, folgte er dem Freunde nach. So wie wir ihn kennen lernten, ist er in Heines Umgebung eine wohltuende Erscheinung; man freut sich, daß in einem durch eigene und fremde Schuld so viel getrübten Leben eine Verbindung, auf persönlichen und literarischen Neigungen beruhend, anregend, durchaus zum Vorteile des Dichters, dreißig Jahre dauern konnte. Möchte das auch den Veriesen, die davon Zeugnis geben, zugute kommen!

# Das älteste Manustript

von S. Seines "Romantischer Schule"\*).

In Detmolds Nachlaß, den Briefen von Beine beigelegt, findet sich noch ein Manustript ganz von Seines Sand. Es füllt 72 Quartseiten mit der schönen, leicht zu lesenden Schrift, welche der Dichter aus feiner Jugendzeit sich bewahrt hatte. Jede Quartseite enthält ungefähr eine Oktavseite der Gesamt-Leicht erkennt man, daß etwas schon Gedrucktes ausaabe. vorliegt, nämlich ein Bruchstück der "Romantischen Schule", und awar in der ältesten Gestalt. Bekanntlich wurde dieses Werk zuerst 1833 in der "Europe littéraire" französisch veröffentlicht und erschien noch im selbigen Jahre in deutscher Sprache unter dem Titel: "Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland", zwei Teile, Paris und Leipzig, Beibeloff und Campe. Erst 1836 in der zweiten deutschen Ausgabe erhielt es den Namen: "Die Romantische Schule". Detmolds Nachlaß bietet uns offenbar den ältesten Entwurf bes Werkes. Sichere Rennzeichen beweisen, daß es nicht, wie früher gewöhnlich und noch von Strodtmann (Werke 3d. VI, S. VII) angenommen wurde, zuerst französisch, sondern daß es beutsch, aber freilich sogleich für die "Europe littéraire" verfaßt wurde, um demnächst ins Französische übersett zu werden. Beine hat, wie man wohl fagt, gleich ins Reine geschrieben. Das Manustript enthält zahlreiche Verbesserungen: Worte

<sup>\*)</sup> Bgl. Elsters Ausgabe der Werke V, 526 ff.

sind zwei- und dreimal verändert, ganze Sätze umgeformt oder an eine andere Stelle gebracht; man sieht, wie sorglich, wenn auch weniger sorglich als an seinen Versen, der Dichter an seiner Prosa feilte. Trot aller Korrekturen wurde dies Manuskript später in die Druckerei geschickt; eine grobe Hand hat die Namen der Setzer beigeschrieben.

Der endlich festgestellte Wortlaut stimmt im wesentlichen mit der ersten gedruckten Ausgabe überein; die Underungen find nicht so bedeutend, daß sie nicht bei Durchsicht der Korrekturbogen noch hätten angebracht werden können. Um nur eine zu nennen: Von Tieck wird im Manuskript S. 37 als von "bem beften Dichter ber romantischen Schule", im Druck (Strodtmann VI, S. 47; Elfter V, 234) als von "einem der besten Dichter" geredet. Das Interessanteste in dem Manustript sind die zahlreichen Stellen, welche, zuweilen mehr als eine Seite füllend, von Beine, sei es aus politischen, sei es aus ästhetischen Gründen, wieder durchstrichen wurden. Bei einem so bedeutenden Schriftsteller erfährt man mit Interesse nicht bloß, was er gesagt, sondern auch was er nur gedacht hat, und nicht öffentlich sagen wollte. Die wesentlichen Zufätze zu den gedruckten Ausgaben mögen bier eine Stelle erhalten.

In dem Manustripte sindet sich auf einem besonderen Blatte und etwas später als die übrigen Bogen geschrieben, zunächst das der deutschen Ausgabe beigefügte "Vorwort" oder verbessert der "Vorbericht" (Strodtmann VI, S. 5sff.; Elster V, 527 f.) mit dem Datum "Paris am 28. März 1833", während die gedruckten Ausgaben den 2. Alpril nennen. Die beiden Absäte (Strodtmann S. 8; Elster S. 528), in denen Beine erklärt, er gehöre nicht zu den Materialisten . . . und nicht zu den Atheissen, sind aus späterer Zeit, also in dem Manustript nicht zu lesen.

Auch der Anfang des Buches (Strodtmann S. 15—24; Elster S. 215—221, Zeile 1) fehlt dem Manustript. Dasselbe beginnt unter der Seitenzahl 11 mit den Worten "GeNach der Beurteilung Gottfrieds von Straßburg (Strodt-S. 27; Elster S. 223, 3. 18) und der Vemerkung, daß bei dem Buche "Lancelot" die Gefahr für Francesca da Polenta und ihren schönen Freund nicht sowohl darin bestand, daß sie in einem solchen Buche lasen, sondern darin, daß sie plöglich zu lesen aufhörten, heißt es (Manustr. S. 14) weiter: "Ich kann nicht umhin zu erwähnen, daß, obgleich Meister Gottsried überall in seinem Gedichte den christlichen Spiritualismus frondirt, so huldigt er ihm doch oft undewußt, indem er z. B. die sinnliche Liebe als die Wirkung eines heidnischen Zaubertranks darstellt, ihre Genüsse als Sünden anerkennen, diese durch Klosterbau sühnen läßt, und endlich auf dem Grab der Liebenden eine Rose und einen Weinstock pflanzt, worunter man sich nun allerley erbaulich christliches denken kann. Die Poesie in allen diesen Gedichten" usw.

Aus den folgenden Seiten hebe ich nur hervor, daß bei der Charakteristik neuerer Dichter die Worte "Lessing war vielleicht der größte Mann, den Deutschland hervorgebracht" (Manuskr. S. 25) wieder gestrichen sind, trop alles Lobes welches ihm (Strodtmann S. 37; Elster S. 229) zuteil wird.

Den bittern Worten über Zacharias Werner (Strodtmann S. 46; Elster S. 233f.), "der das Ding so weit trieb,

wie man es nur treiben konnte, ohne von Obrigkeitswegen in ein Narrenhaus eingesperrt zu werden", folgt noch (Manuftr. S. 35 und 36): "Die arme Frau von Staël hat diesen Zacharias Werner als unsern größten Dramatiker nach Schiller anpreisen muffen. Ich bin aber überzeugt, daß man mit diesem Lob noch nicht zufrieden war, denn die roman= tische Schule setzte diesen Mann weit über Schiller, der sich Das Drama noch in den alten engen Formen bewegte. muß von innen beraus erweitert werden, war das allgemeine Verlangen der Romantiker, und ihr Freund Zacharias wußte biefe Anforderung zu erfüllen. Sein Mittel war ungefähr dasselbe, welches einst ein Rerkermeister auffündig machte, als man flagte, daß eins seiner Gefängnißzimmer viel zu eng sep; der wackere Concierge gestand, daß man Recht habe, und um jenem Llebel abzuhelfen, sperrte er eine weit größere Anzahl Gefangene in jenes Zimmer, vermeinend, dieses werde dadurch von Innen erweitert. Ich glaube die Gefängnißwände gaben nicht nach, wohl aber erstickten viele von den zusammengepreßten Menschen; wie in den Wernerschen Tragödien die dramatischen Formen durchaus nicht erweitert sind, während die darin zusammengehäuften Personen sich einander erdrücken. Serr Ludwig Tieckhatte schon mehr Takt, wie er benn überhaupt von Saus aus ein vernünftiger Mensch war, dem nur die Herrn Schlegel ben Ropf verdreht hatten. Solches bewieß er in neuerer Zeit, wo er sich aus den Banden ber romantischen Schule gang befreyt und Werke geschaffen, für die wir in den späteren Artikeln unsere Liebe und Bewunderung aussprechen werden. Damals aber, als er noch unter der Vormundschaft der Herrn Schlegel lebte, schrieb er dramatische Gedichte, deren Einzelheiten immer den großen Dichter verriethen, deren Form und Ausdruck aber kindisch war. Die Absichtlichkeit dieses kindischen Wesens war daben das verdrießlichste. Unsere Poesie" usw.

In mancher Beziehung interessant ist der folgende Zusat. Heine schildert (Strodtmann S. 49; Elster S. 236) bie Richtung der deutschen Kunst, welche Goethe in einem berühmten Aufsate als die "neu-deutsche religios-patriotische" bezeichnet hatte. Nach dem Sate, daß Friedrich Schlegel und Görres in den alten Städten am Rhein nach den Resten altdeutscher Gemälde und Vildwerke gewühlt hätten, die man dann abgöttisch verehrte, fährt er fort (Manustr. S. 39—40):

"Ich bemerke ausdrücklich, daß die Sammlung der Gerrn Boisserée et Vertram, welche diese romantischen Kausleute dem König von Vapern für eine übertriebene Summe anzuheften gewußt, noch immer das Veste in jener Art war; ja daß sehr viele Stücke dieser Sammlung gar nicht zu jener Art gehörten, indem sie vielmehr niederländische Gemälde, heilige Genrebilder, die den weltlichen Genrebildern eines Mieris oder Netscher in der technischen Vollendung sehr ähnlich sind, und sich von den eigentlichen altdeutschen Vildern in jeder Sinsicht unterscheiden. Unter letzteren verstehe ich eigentlich die Gemälde der sogenannten Schule, deren beste Exemplare ich in den unteren Säälen der Galerie zu Schleißeheim gesehen. Ich habe eben" usw.

Weiter spottet er (Strodtmann S. 49; Elster S. 236) über die deutschen Gelehrten, welche mit einer Pedanterie ohnegleichen, mit einer Gründlichkeit, wovon sich ein oberstächlicher französischer Narr nicht einmal einen Begriff machen könne, ihre deutsche, methodische Tollheit betrieben. "Ich erinnere mich," sett er hinzu (Manustr. S. 40), "daß ich damals zu einem der trockensten Schulgelehrten kam und ihn damit beschäftigt fand, von zwanzig verschiedenen Ausgaben des Till Eulenspiegel, die mit ihren putzigen hoffirenden Solzschnitten vor ihm auf einem Tische lagen, die Varianten zu verziehen, und zwar, ohne nur eine Miene zum Lachen zu verziehen und mit einem Ernst, als vergleiche er die Manustripte des Aristoteles. Der Till Eulenspiegel ist aber ein ganz altes Volksbuch, voll tückischer guter Laune und unslätigem Spaß. Der politische Zustand" usw.

Mehrere Stellen sind in der bittern Schilderung des

Patriotismus der deutschen Freiheitstriege durchstrichen. Sie mochten Beine, obgleich er noch in den Erinnerungen des napoleonischen Raisertums schwärmte, nicht bloß für die preußische Zensur, sondern auch für das deutsche und hoffentlich für sein eigenes Nationalgefühl zu stark erscheinen. "Auf die weltlichen Beerschaaren," lieft man in der gedruckten Ausgabe (Strodtmann S. 50; Elfter S. 237), "war nicht mehr zu rechnen und man mußte vertrauensvoll den Blick nach dem Himmel wenden." Im Manustript (S. 42-43) lieft man weiter: "Mit chriftlicher Fassung mußten diese Prüfungen ertragen werden, und die Preußen besonders halfen sich mit der driftlichen Demuth. Als sie ben Jena den Franzosen den Rücken drehten, warfen fie sich in die Arme der Religion. Nach so einer verlorenen Schlacht gibt es in der That keine beffere Religion als das Chriftenthum." Die zunächst folgenben Sätze bes Manuffriptes find zur Mitteilung nicht geeignet (vgl. Elfter S. 535f.).

Die bekannte Stelle (Strodtmann S. 51; Elster S. 237): "Wir hätten auch den Napoleon ruhig ertragen . . . . aber man befahl uns den Patriotismus, und wir thuen alles, was uns unsere Fürsten besehlen," hatte zuerst folgende Fassung (Manustr. S. 43): "Wir hätten auch den Napoleon ganz ruhig ertragen. Aber unsere Fürsten, als sie hörten, daß diese Geißel Gottes durch den russischen Feldzug sehr schwach geworden sey, konnten sie es nicht länger mit christlicher Geduld ansehen, daß wir die Sklaven fremder Eyrannen waren, und sie befahlen uns Patrioten zu werden. Wie sich von selbst versteht, wir gehorchten diesem Besehl und weckten in unserer Brust die Begeisterung des Patriotismus." Dann folgt im Manustript die jetige Fassung, deren stilistische Vorzüge niemand verkennen wird.

Wenige Zeilen später vergleicht Seine den deutschen Patriotismus, welcher darin bestehen soll, daß er alles Fremdländische haßt, mit dem Patriotismus der Franzosen, der das Serz erwärmt und ausdehnt, so daß es nicht mehr bloß die nächsten Angehörigen, sondern ganz Frankreich mit seiner Liebe umfaßt. Der Vergleich ift felbst für jene Zeit, in welcher er durch Nachwirkung der großen Kriege einige Berechtigung erhalten mochte, übertrieben, und Beine selbst beschränkt ihn durch den Zusat, daß unsere großen Geister Lessing, Serber, Schiller, Goethe, Jean Paul und alle Gebildeten in Deutschland nicht jenem engherzigen Patriotismus, sondern der Sumanität und allgemeinen Menschenverbrüderung gehuldigt hätten. Eine nicht gleiche, aber boch ähnliche Wahrnehmung mag indeffen mancher, der im Norden und im Güben reifte, schon gemacht haben. Das Beimatsgefühl oder der Stolz auf die Vorzüge der Beimat äußert sich nicht bloß bei dem Deutschen, sondern überhaupt bei den Nordländern meistens reflektierend, vergleichend, also mit dem Bewußtsein oder mit dem Wunsche, etwas zu besitzen, was andern fehlt; bei dem Südländer tritt es mehr naiv hervor, als die reine, ungemischte Freude, daß der Boden, den er bewohnt, mit so herrlichen Gaben ausgestattet sei. Ganz über die Grenzen des Erlaubten und Verständigen geht aber hinaus, was Seine dann im Manustript (S. 45) folgen läßt. "Bep den Besten unter den damaligen sogenannten Patrioten war der Patriotismus nur eine thierische Anhänglichkeit an Deutschland, wie sie etwa auch der Efel empfindet für seinen Stall; freylich ein Esel, wenn er auch noch so leidenschaftlich für die Rrippe seines Serrn begeistert ift, so würde er doch am Ende sich bazu verstehen, auch aus einer fremden Rrippe zu freffen, ein Esel würde nicht sein Gut und Blut bafür hingeben, um mit einem deutschen Stock, statt mit einem französischen geschlagen zu werden; unter den Eseln gibt es keine folche Esel. Was sich bald barauf in Deutschland" usw.

Ungefähr eine Buchseite später schließt, was Seine früher, dem Abdruck in der "Europe littéraire" entsprechend, als den "ersten Artikel" bezeichnete. Das Manuskript (S. 46) trägt nach den Worten (Strodtmann S. 53; Elster S. 238): "Die kleinen Romantiker . . . . erhoben sich als Sieger",

die Unterschrift "Henri Heine". Die folgende Seite, mit welcher eine neue Seitenzählung anfängt, beginnt, unmittelbar anschließend, mit dem Sate: "Aber auch bier blieb jene Reaction nicht aus"; sie trägt die wieder ausgestrichene Überschrift "Zweiter Artikel" und bezeichnet dadurch unzweideutig ihre Bestimmung für die "Europe littéraire". In diesem zweiten Artikel und überhaupt auf den noch folgenden zweiunddreißig Seiten des Manustriptes ift weit weniger als auf den früheren verändert und ganz weniges geftrichen. Zu bemerken ift nur (Manuftr. S. 3., Strodtmann S. 56; Elfter S. 240) nach ben Worten: "ich hoffe, daß man mich teiner Partheylichkeit für lettere [die protestantische Rirche] beschuldigen wird", der Zusatz: "Obgleich ich mich in Deutschland zur protestantischen Kirche bekenne, so bedeutet dieses Bekenntniß doch nichts anders, als daß mein Name in einem lutherischen Kirchenbuche inscribirt steht, welches wahrlich nicht soviel werth ist, wie eine Inscription im großen Buche" [ber französischen Rente]. Einen ähnlichen Gebanken enthält jest der Vorbericht (Strodtmann S. 6; Elster S. 527); ferner lieft man (Manustr. S. 16, Strodtmann S. 68; Elfter S. 246) nach ben bekannten Worten: "Diesen Weg [von Jena nach Weimar zu Goethe] wanderten die Schlegel sehr oft", den Zusat: "denn damals war Bruder Friedrich noch nicht so dickleibig und Bruder Wilhelm war noch nicht so schwachbeinig"; endlich (Manustr. S. 24, Strodtmann S. 75; Elfter S. 250) nach den Worten, daß Kunstwerke nicht nach der zeitigen Moral beurteilt werden sollen, die Bemerkung: "Die Moral ist die Llebersetzung der Religion in die Sitten", ein Sat, welchen Seine auch anderswo ausgesprochen hat. Mit den Worten: "— ber politischen Regeneration unseres Vaterlandes entgegen wirkte" (Strobtmann S. 84; Elfter S. 255), schließt das Manustript Seite 32\*).

<sup>\*)</sup> Über die Fortsetzung des Manustriptes berichtet Elster S. 526 und 541 ff.

188

Sat man diese durchstrichenen Stellen vor Augen, so könnte man auf den Gedanken geraten, sie seien von Seine sür die französische Ausgabe bestimmt, aber sür deutsche Leser nicht passend erachtet worden. Serr A. Chuquet, der seine Renner deutscher und französischer Literatur, der vor kurzem Goethes "Campagne in Frankreich" vortresslich erläuterte, hatte die große Güte, den deutschen Text der "Romantischen Schule" auf diesen Punkt mit dem französischen in der "Europe litteraire" zu vergleichen. Es stellte sich jedoch heraus, daß die sämtlichen durchstrichenen Stellen ausschließlich in dem Manuskript und weder in der französischen noch in der beutschen Ausgabe zu sinden sind.

Soviel ich weiß, hat noch niemand eine vollständige Vergleichung der beiden Texte vorgenommen, obgleich sie für den Franzosen wie für den Deutschen ein Interesse bieten tonnte\*). Die Stellen, welche mir in Abschrift französisch vorliegen, bestätigen, was auch das Manustript beweift, daß der deutsche Text der ursprüngliche, der französische Übersetzung ift. Man vergleiche nur mit dem originellen Ausbruck bes vorher angeführten Sates über Zacharias Werner die wenig geschickte französische Form: "Zacharias Werner poussa les choses aussi loin, qu'elles peuvent aller sans s'exposer à être enfermé dans une maison de fous par ordre supérieur." Auch in diesem Sate über bas Buch "Lancelot" und Francesca da Polenta tritt die eigentliche Spige nur unvolltommen hervor, wenn es heißt: "il est vrai que le plus grand danger consista en ce qu'ils cessèrent tout d'un coup de le lire."

Für eine kritische Ausgabe von Beines Werken möchten folgende Angaben über den ersten französischen Text von Nuten sein. Der volle Name des Journals lautet: "L'Europe littéraire, journal de la littérature nationale et étrangère (1833)." Seines Abhandlung führt den Titel: "Etat actuel

<sup>\*)</sup> Inzwischen in Elfters Ausgabe geschehen.

de la littérature en Allemagne, de l'Allemagne depuis Madame de Staël." Sie zerfällt in folgende acht Alrtikel:

- 1. Artitel (Nummer vom 1. März 1833, Seite 1—4), Anfang: "L'ouvrage de Madame de Staël, de Allemagne, est le seul document étendu que possèdent les Français sur la vie intellectuelle de cette contrée . . . " Schluß: . . . "les petits romantiques, romantiques comme le petit poucet et le Chat-Botté, relevèrent la tête en vainqueurs."
- 2. Artifel. (Nr. 4 vom 8. März 1833, S. 17—18.) Anfang: "La réaction qui suit infailliblement . . ." Ende: . . . "Ces marbres antiques me firent songer aux poésies de Goethe" usw.
- 3. Artitel. (Nr. 6 vom 13. März 1833, S. 25—26.) Anfang: "Le peu d'indications que j'ai donné..." Ende: "Goethe est mort. Il mourut le 22 du mois de mars de l'année passée, cette année significative où notre terre a perdu ses plus grands illustrations."
- 4. Artifel. (Nr. 19 vom 12. April 1833, S. 77—78.) Anfang: "La sincérité consciencieuse que je me suis rigoureusement imposée, . . ." Ende: "M. A. G. Schlegel quitta bientôt Paris, après avoir été décoré" usw.
- 6. Artitel. (Nr. 31 vom 10. Mai 1833, S. 125—126.) Anfang: "Parmi toutes les folies de l'école romantique en Allemagne la constance avec laquelle on loua et vanta Jacob Boehm mérite une mention particulière . . ." Ende: ". . . le roman de Henri d'Ofterdingen de Novalis est placé en ce moment sur ma table, et je m'en suis servi pour composer cet article."
  - 7. Artifel. (Nr. 36 vom 22. Mai 1833, S. 145-146.)

Unfang: "Connaissez vous la Chine..." Ende: "L'arbre oublie le silencieux jardinier" usw.

8. Artitel. (Nr. 37 vom 24. Mai 1833, S. 148—149.) Anfang: "On a coutume de réunir les noms de Brentano et d'Arnim..." Ende: ... "Ce n'est que de l'autre côté du Rhin que de tels spectres peuvent réussir; la France ne sera jamais un pays pour eux."

# Ein französischer Biograph S. Keines\*).

Seine hat seinen Stolz darein gesetzt, der Vermittler zweier Nationen zu sein. Wieviel und wieviel Schiefes ist in Deutschland über sein Verhältnis zu Frankreich geschrieben worden! Gewiß hat mancher schon gewünscht: Wenn doch einmal ein Franzose, ein Literarhistoriker, darstellte, wie seine Landsleute die Vermittlerrolle Seines aufgenommen haben!

Trot aller durch den Krieg erzeugten Erbitterung beschäftigt man sich in Frankreich eifrig und nicht selten eingehend und verständnisvoll mit deutscher Geschichte und Lite-Deutsche Rlassiter erhalten Erläuterungen für ben rafur. Lehrgebrauch; jeder Goethe-Forscher kennt Chuquets mufterbafte Ausgabe der "Campagne in Frankreich", und "Göt von Verlichingen" ist sogar zweimal zu gleicher Zeit von Lichtenberger und von Chuquet kommentiert. Die "Revue historique", wie die "Revue critique" finden zahlreiche dankbare Leser auch in Deutschland, und so bestimmt die Berausgeber ihren nationalen Standpunkt festhalten, so wenig bringen fie ihn in einer leidenschaftlich gehässigen Weise zur Geltung. In Erinnerung jener gründlichen Arbeiten wird mancher bas unter diesen Zeilen genannte Buch mit guten Soffnungen

<sup>\*)</sup> Louis Ducros, Professeur à la faculté des lettres de Poitiers. Henri Heine et son temps 1799—1827. Paris, Firmin Didot. 1886. XI und 323 S. 8°. Eine schon in öffentlichen Blättern erwähnte "zweite Ausgabe" scheint von der ersten nur durch den Jusas auf dem Titel unterschieden.

zur Hand nehmen und dieselben noch gestärkt fühlen, wenn er als Quellen zahlreiche beutsche Schriften, darunter auch einzelne ganz speziellen Inhalts, angeführt sindet. Aber wie bald folgt die Enttäuschung! Herr Ducros bezeichnet (S. 35) die Deutschen als "nos ennemis d'outre-Rhin" und läßt diese Gesinnung in einem Maße hervortreten, daß alles, was er vorbringt, dadurch eine Beimischung erhält, die nicht bloß dem deutschen Leser geschmacklos erscheinen muß. Und wie wenig wird dafür durch Gründlichkeit oder neue Ergebnisse Ersaß geboten!

Berr Ducros nennt sein Buch "Seine und seine Zeit", und gerade für französische Leser müßte es erwünscht sein, von der Umgebung des Dichters, von den Verhältniffen, in benen der politische Schriftsteller sich entwickelte, eine Unschauung zu gewinnen. Man erhält benn auch eine ausführliche Schilderung der Stadt Duffeldorf unter französischer Serrschaft und des alten Deutschen Reiches als Gegenbild. Gewiß läßt sich von ber einen einzelnes zum Ruhme, von bem anderen manches zum Tabel fagen, aber bei Serrn Ducros erscheint alles in Übertreibung ober Verzerrung. Er findet zu Ende des 18. Jahrhunderts in den Rheinlanden brei Urten kleiner Staaten: reichsritterliche Gebiete, Reichsstädte und geiftliche Fürstentumer. Die "Reichsritter - Die Stein, Gagern, Dalberg — waren größtenteils Industrieritter" (S. 17); als Beispiel für die Verkommenheit ber geistlichen Fürstentümer wird "la ville de Cologne" - die freie Reichsftadt - angeführt. Natürlich find es die französischen Revolutionsheere, die in dieses zerrüttete Land Freiheit, Aufflärung und Reichtum bringen und allerorten mit Enthusiasmus empfangen werden. Begreiflich genug, daß auch Seine schon auf dem Lyzeum für die Republik und Napoleon sich begeiftert und seinen Gesinnungen in den "Grenadieren" und dem "Buche Le Grand" Ausdruck gibt; daß er am 27. Oktober 1816 an Sethe von dem "homerisch göttlichen, herrlichen Blücher" schreibt, darf der Leser natürlich nicht erfahren.

Mehrere Rapitel, bis S. 108, sind diesen Ausführungen gewidmet, so überwiegend, daß das eigentlich Biographische ganz zurücktritt. Über Beines Familie und Knabenzeit erhalten wir ebenso wie über seine Jünglingsjahre kaum die notbürftigften Daten. Ein Freund, wie Immermann, wird, wenn ich nicht irre, nur in einer einzigen Anmerkung (S. 276) als Empfänger eines Briefes unter bem Namen "Bimmermann" erwähnt. Erheiternd ift, was Serr Ducros über Vonn berichtet. Friedrich Schlegel erscheint (S. 133) als "l'illustre pere" August Wilhelm Schlegels. Der lettere foll, nachdem er mit Frau v. Staël ganz Europa durchzogen, sich in Bonn niedergelaffen haben, aber "nur auf einige Jahre" (S. 136). Von den Studenten heißt es (S. 126): Sie hatten ihre idealen Träume und ihren politischen Enthusiasmus bem Gambrinus zum Opfer gebracht, und die erste Pflicht eines Bonner Studenten im Jahre 1819 war, niemals auf dem fürzesten Weg nach Sause zurückzukehren. Ihre Tracht beftand in einem Sammetbarret, überragt von einer roten Feber, einem Spitzenkragen, einem roten Wams, febr weiten roten Sosen, einem Purpurmantel auf ber Schulter und einem langen Degen an ber linken Seite. "So ungefähr war bas füperbe Roftum, in welchem alle Freunde Beines herumftolzierten"; fo befuchten fie vermutlich auch die Institutionen des Professors Mackelben, der sich, wie es scheint, in ein schottisches Rostum geworfen hatte, wenigstens wird er von Herrn Ducros (S. 150) als Mac-Reldy aufgeführt. Wegen eines Duells soll Beine aus Vonn verwiesen sein, was bekanntlich in Göttingen geschah. Diefe Stadt erhält nach Beines "Sarzreise" eine Beschreibung, die wir nicht zu wiederholen brauchen; lieber teilten wir aus der Charakteristik Berlins einiges mit. Natürlich ist Serr Ducros dieser "capitale de parvenus" wenig freundlich gefinnt. Er ftellt zusammen, was er in Beines Schriften Spöttisches darüber gefunden hat, und wenn einmal ein Lob mit unterläuft, weiß er durch paffende Zufäte die Farben-Büffer, Beine. 13

barmonie herzustellen. Wenn Seine in den Berliner Briefen 3. 3. rühmt, Friedrich Wilhelm III. sei wegen seines einfachen, sparsamen Lebens beliebt gewesen, so bemerkt Serr Ducros (S. 165), diese Tugend sei für arme Souverane sehr nüglich, und fehr lobenswert, so oft sie nicht in den Beig Friedrich II. ausarte. Aber — lesen wir S. 219 — auch ein Saupt der romantischen Schule, Ludwig Tieck, hat den Helben seines Romans, William Lovell, über Paris sehr ungebührlich reden, ja, ihn sogar in einem Parifer Theater einschlafen lassen, und wohlgemerkt im Jahre 1795. "Man muß den Schlaf febr lieben, um einzuschlafen in dem vultanischen Paris von 1795", schreibt Berr Ducros, und es folgen noch einige Späße über die Traum- und Schlafluft der romantischen Schule. Der Tabel hätte noch verschärft werden können, denn der Teil des Romans, in welchem sich die angeführte Stelle, ein Brief Lovells an Eduard Burton, findet (vgl. Tiecks Schriften, Berlin 1828, 3b. VI, S. 52), trägt nicht, wie Serr Ducros angibt, die Jahreszahl 1795, sondern 1793, der Schreckenszeit, in welcher man zum Schlafen gewiß noch weniger Rube hatte als zwei Jahre später. Und was sollen wir erft von der historischen Treue des Romantitere benten, wenn wir in bemfelben Briefe finden, "baß die Pracht des Hofes und der Vornehmen — im Jahre 1793! — auf eine widrige Art kontraskirt mit der Armfeligkeit der gemeineren Rlaffen", und daß "alles an Sklaverei und Unterdrückung erinnert." But, daß Serr Ducros biese Stellen nicht gelesen bat, ebensowenig als die Vorrede; benn er würde sonst (S. XVI) gefunden haben, daß Tieck selbst für seinen Roman als für eine Jugendarbeit um Nachsicht bittet, und zur Bezeichnung der Entstehungszeit bas Jahr 1793 beifügt. Wir hören noch, daß Seine in Berlin in ber Behrenftraße eine Wohnung fand. Serr Ducros schreibt (S. 159) "Behrendstraße", obgleich diese Variation seinen etymologischen Neigungen nicht gerade günftig ift. Denn wahrscheinlich in Erinnerung an das Berliner Wappen bringt

er die Behrenstraße mit "Bären" in Verbindung und nennt sie S. 189 rue des Ours.

Der Umstand, daß Beine in Berlin den "Ratcliff" schrieb, gibt Serrn Ducros Veranlaffung, sich im nächsten Rapitel über dieses Drama und den "Almansor" auszusprechen. Nach seinen Inhaltsangaben könnte es nur als gerechte Strafe gelten, wenn Seine felbst, wie S. 197 zu lesen ist, dem Durchfallen des "Allmansor" (am 20. August 1823) in Braunschweig hätte afsistieren müssen. Leider beweist sein Brief an Moser vom 23. August 1823, daß er zu jener Zeit die Nordseebader in Ritebüttel gebrauchte. Dem Abschnitt über die beiden Dramen folgt eine oberflächliche Darstellung der deutschen Schicksalstragödie und dann ein Rapitel über die "romantische Schule", welches seine übergroße Breite wahrscheinlich dem Umstande verdankt, daß der Verfasser eine im vorigen Jahre über die romantische Schule veröffentlichte Abhandlung noch einmal verwerten wollte. Neben einigen guten Bemerkungen fehlt es nicht an wohlfeilen Späßen über Novalis, seine zweite Verlobung, und das sich dabei bewährende deutsche "Gemüt", im übrigen wüßte ich nicht, was ein Franzose, der die von Seine vor mehr als 50 Jahren in der "Europe littéraire" veröffentlichten Auffätze gelesen hat, von Serrn Ducros noch lernen könnte. Endlich auf S. 238 gelangt man zu Beines Gebichten, und damit zu dem wertvollsten Teile des Buches. Das, was Beine von der romantischen Schule unterscheidet, aber zugleich, was ihn während seines ganzen Lebens mit ihr verband, ift richtig hervorgehoben, auch über den Geift Beinescher Dichtungen manches Treffende gesagt. neue Übersetzungen, die von Serrn Ducros herrühren, sind freilich in Prosa geschrieben, aber in einer Prosa, welche, ber Form des Originals sich anschließend, in jeder Zeile die entsprechenden deutschen Worte wiedergibt und badurch, wenn nicht von dem poetischen Glanz, doch von dem wörtlichen Inhalte eine Vorstellung erweckt. Auch hier begegnet man

indessen verfehlten und irrigen Urteilen. Wäre Serr Ducros mit den biographischen Satsachen besser vertraut, so würde er nicht S. 241 die Gedichte des "Lyrischen Intermezzo" - ebenso wie die letten Bravour-Exerxitien des Cambours Le Grand — ohne Einschränkung auf die Wirklichkeit übertragen und nicht baraus folgern, daß Beine von der Geliebten Ruffe, Geständnisse und Schwüre ewiger Liebe erhalten habe. Das Gegenteil ergibt sich schon aus den Briefen an Sethe und, wenn man einmal Poefie als Beweismittel annehmen will, sogar aus der bekannten Seineschen Rlage, daß seine ärgste Quälerin ihn "nie gehaßt und nie geliebt" habe. Serr Ducros vergleicht Seine auf seinem Leidenswege mit Dante und erinnert an das oft angeführte Gedicht ber "Vita nuova": "O voi, che per la via d'Amor passate", zitiert aber so genau wie gewöhnlich "grande" statt "grave", und nennt es ein Sonett! Selbst in die ästhetischen Erörterungen verfolgt ihn die Neigung, Vergleiche zwischen Deutschen und Franzosen anzustellen. "Ab," ruft er S. 272 aus, "welch ein Unterschied noch immer zwischen bem am meisten französischen Deutschen und einem wahren Franzosen aus Frankreich!" Ich vermeide jedoch, mehreres dieser Art hervorzuheben; selbst die gerechteste Widerlegung könnte zu leicht als Rekrimination erscheinen, und nichts liegt weniger in meiner Absicht, als nach Serrn Ducros' Vorgange in die wissenschaftliche Literatur einen Con einzuführen, der selbst in der politischen nur unerfreulich sich bemerkbar macht.

Es sei noch ein Wort gestattet über das Verfahren, das Herr Ducros mir gegenüber einzuhalten beliebt. Da sein Vuch ausschließlich Heines Jugendjahre bis 1827 zum Gegenstande hat, so boten ihm meine Aufsähe "Aus Heines Jugendzeit", die 1874—75 in der "Deutschen Rundschau", 1878 erweitert und in Vuchform\*) erschienen, manche Verührungspunkte. Er benutt sie denn auch in der Weise,

<sup>\*)</sup> Die erfte Auflage vom erften Teil des vorliegenden Werkes.

daß er mehr als einmal ohne Angabe der Quelle beinahe wörtlich übersett; beinahe, benn durch eine kleine Veränderung weiß er auch fremden Gebanken ben Stempel seines Geiftes aufzudrücken. Von Beines Jugendfreund 3. 3. Rouffeau beißt es bei mir (oben, S. 76): "Während ber Revolution im Jahre 1848 wurde er in Wien noch einmal in wenig angenehmer Weise an ein Dichterschicksal erinnert, da wütende Weiber, ärger als Mänaden, ihn auf der Straße im eigentlichsten Sinne zu zerreißen suchten. Seitbem ist er nie wieder zu fräftiger Gesundheit gelangt und, immer kummerlicher für das tägliche Brot sich abarbeitend, endlich am 8. Oktober 1867 im Sospital zu Cöln gestorben." Herr Ducros macht baraus (S. 127): "J. B. Rousseau . . . eut le triste sort d'Orphée: il fut littéralement mis en pièces par des femmes à Vienne pendant la révolution de 1848; il ne se releva jamais des graves blessures que lui avaient faites les Ménades viennoises et alla finir ses jours à l'hôpital." Fürwahr, ein Mann von zäher Lebenstraft, ber, nachdem er buchstäblich in Stücke zerriffen wurde, noch zwanzig Jahre aushält!

Den Dank für mein (S. 63) sog. "volume précieux" stattet Herr Ducros S. 38 ab. In dem Briefe Heines an Sethe vom 27. Oktober 1816 sindet sich ein sehlerhaftes Zitat aus Voltaires "Mérope". Ich hatte in der "Deutschen Rundschau" (III. S. 368) die Quelle namhaft gemacht und die beiden Verse nach dem Driginal berichtigt. Bei dem Wiederabdruck war der Fehler Heines "une" opprobre statt "un" opprobre von dem Setzer in der Anmerkung wiederholt und trot meiner Korrektur im Reindruck stehen geblieben. Ich hatte deshalb unter der Aufschrift "sinnentstellende Drucksehler" am Schlusse des Buches bemerkt, daß "S. 24 Zeile 11 v. u. statt "une" "un" zu lesen" sei. Es ist beinahe unmöglich, daß Herr Ducros diese Worte gerade vor dem Inhaltsverzeichnisse übersehen hätte, und auch ohne dieselben konnte er sich sagen, daß jemand einen

Fehler, auf den er selbst hinweist, nicht in demselben Augenblick wiederholen würde. Gleichwohl schreibt er S. 38: "M. Hüffer corrige ainsi: "La vie est une opprobre et la mort un devoir." L'opprobre retombe tout entier sur M. Hüffer."

Auf S. 68 bemerkt er mit Recht, daß man nach den von mir veröffentlichten Briefen Beines an Sethe an einer wirklichen Leibenschaft bes Dichters für Molly nicht zweifeln Alber daß Molly mit Amalie Seine identisch sei, habe ich nur oberflächlich durch einen weit späteren Brief Beines an Varnhagen bewiesen; er wolle ben Beweiß gründlicher führen. Es ift mir nie eingefallen, beweifen zu wollen, was gar nicht bezweifelt werben kann, und wofür sich auf den erften Blick ein Dutend Gründe darbietet. Ich habe ben Brief an Varnhagen vom 27. Oktober 1827 nur als ben einzigen angeführt, in welchem Seine ben Namen ber Geliebten bestimmt bezeichnet. Was bringt aber Serr Ducros zum Beweise vor? Nach einem ganz nutlosen Gerede einzig und allein dieselbe Stelle aus Varnhagens Brief, die ich, wie er mir vorwirft, als einzigen Beweisgrund benutt baben foll.

Es wäre leicht, aber wenig lohnend, das Verzeichnis von Irrtümern, Sprach- und Druckfehlern aus dem Buche des Gerrn Ducros beträchtlich zu vermehren. Sollte der Verfasser auch die späteren Jahre Beines darstellen, so können wir ihm nur raten, seine Quellen aufmerksamer zu studieren und sich in bezug auf Deutschland, wenn der Ausdruck gestattet ist, nicht wieder so viele Vären auf binden zu lassen, oder vielmehr sich selber aufzubinden. Die letztere Art ist die gefährlichste, selbst für den, der sich nicht in der rue des Ours besindet.

## Bur neuesten Beine-Literatur.

Seinrich Seines Familienleben. Von seinem Neffen Baron Ludwig von Embden. Mit 122 bisher ungedruckten Familienbriefen des Dichters von den Universitätsjahren bis zu seinem Tode. Mit vier Bildern. Samburg, Soffmann & Campe. 1892. — Ernst Elster, Seines Liebe zu Therese. In V. Seufferts "Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte". Weimar, S. Böhlau. 1891. — Karl Sessel, Seines "Buch Le Grand". Ebenda. 1892.

In seinem Testamente vom 13. November 1851 spricht Beine den Wunsch aus, daß alle Papiere und Briefe, die er hinterließe, seinem Neffen Ludwig v. Embden zur Verfügung gestellt würden. Serr v. Embden bat der Witwe auch schon bei Ordnung des Nachlasses zur Seite gestanden und vermittelt, daß der bedeutendste Teil an den Sohn und Nachfolger Campes überging und 1869 von Strobtmann in einem Supplementbande zu der Gesamtausgabe von Beines Werken veröffentlicht wurde. Neuere Biographen des Dichters, wie Karpeles und Proelf, haben ihm den Dank für wertvolle Mitteilungen ausgesprochen. Jest bringt das über diesen Zeilen genannte Buch 122 bisher ungedruckte Briefe Seines an seine Mutter und seine Schwester, seinen Schwager und seinen Onkel Senry, unzweifelhaft eine wesentliche Bereicherung der zuerst von Strodtmann, zulett von Karpeles mit so großem Fleiße zusammengestellten Briefsammlungen. Über das Vorhandensein dieser Briefe hatte bereits vor zwölf Jahren die älteste Schwester des Herausgebers, Fürstin della Rocca, sich geäußert, mit bem Bemerken, sie würden nicht

veröffentlicht werden, weil sie nichts Interessantes für das Publikum enthielten\*). Ein Glück, daß Serr v. Embden diese Ansicht nicht geteilt und die Voraussage nicht in Erfüllung gebracht hat.

Von Beines Verhältnis zu Mutter und Schwester geben schon seine Gedichte eine Ahnung. Wer erinnert sich nicht an die beiden jugendlichen Sonette und an das tief embfundene Gedicht: "Denk' ich an Deutschland in der Nacht", das nach zwölfjähriger Trennung so rührend die Sehnsucht bes Dichters ausspricht, bis er dann bei ber Winterreise 1843 "die alte Frau, die am Dammthor wohnte, und das Lottchen in der Nähe" aufsuchen konnte. Auch aus ihren Jugendbriefen, die Strodtmann in der "Deutschen Rundschau" 1877 veröffentlichte, war Beines Mutter Peira, später Betty v. Gelbern, uns bekannt. Sie erscheint barin als eine kluge. traftig geartete Natur, vorwiegend auf das Prattische gerichtet, aber nicht so sehr, daß das Ideale darüber vergeffen wäre. Über ben Verluft "eines zärtlichen Bruders, ber kaum ein Jahr Hofmedicus war und schon ein Verdienst besaß, das sich täglich auf wenigstens sechs Kronthaler belief", sucht sie sich zunächst durch Räben, Stricken und häusliche Geschäfte, dann, als diese nicht ausreichen, durch beutsche, französische und englische Lektüre zu trösten. "Aber alle meine Lieblingsdichter," heißt es weiter, "finde ich jest, obschon in ihrer Landessprache, wenn sie komisch sind, fade, und wenn sie traurig, vollends unausstehlich; auch meine Flöte, die sonst die wahre, harmonische Freundin meiner Freuden und Schmerzen war, versagt mir jest ihre Teilnahme." Man begreift, wie eine Frau von solcher Geistesrichtung den Sohn zuerst in eine einträgliche Laufbahn zu bringen suchte, aber als dies am Raufmannstische sich unausführbar erwies, auch an seiner literarischen Entwicklung, seinem schriftstellerischen

<sup>\*)</sup> Erinnerungen an Seinrich Seine. Von seiner Nichte Maria Embben-Seine, Principessa della Rocca. Hamburg, Hoffmann & Campe. 1881. S. 10.

Ruhme lebhaften Anteil nahm. Als er die Universität bezog, hat sie, um einige Lücken der Ausstattung auszufüllen, ihre Juwelen nicht geschont. Der Sohn hatte wahrlich Ursache, solche Gesühle zu erwidern: neben seiner poetischen Begabung war der Besit einer solchen Mutter und der immer liebevollen Schwester wohl das Beste, was die Natur ihm mitgegeben hatte.

Von den Briefen, welche an die eine und andere gerichtet wurden, bilden die vorliegenden gewiß nur einen kleinen Teil. Briefe an die Mutter erhielten sich erst in späteren Jahren, ber erste an die Schwester ift aus ber Vonner Universitätszeit vom 22. März 1820 batiert; er schließt mit der Frage: "Bift Du auch werth, daß ich Dich so lieb habe?" Nachdem Charlotte im Januar 1823 sich mit dem Samburger Kaufmann Morits Embden verlobt und am 22. Juni verheiratet hatte, trat Seine auch mit dem tünftigen Schwager in Briefwechsel, und blieb, wie die zahlreichen Zeugnisse aus ben Jahren 1823-1825 beweisen, mit bem jungen Chepaar in lebhaftem schriftlichen und perfonlichen Verkebr. Als älterer Bruder nimmt er an allen häuslichen Angelegenheiten teil; beiden Gatten gibt er ben Rat, Schwächen und "Caprizchen" gegenseitig zu ertragen; er warnt die Schwester vor fetten und gewürzten Speisen; selbst auf die Wahl der Mägde erstreckt sich seine Sorgfalt. Daneben ergießt sich freilich ein Strom gärtlicher Worte, Die man eher aus dem Munde eines Liebhabers als eines Bruders erwarten möchte. "An Dich denke ich sehr oft, Du liebes, durchsichtiges Kind," heißt es am 7. November 1823. "Wie oft sehne ich mich danach, Deine kleinen Alabasterpfötchen zu küffen!" Er nennt sie seine "füße Kristallpuppe"; alle Vorzüge ihres Geistes, Serzens und Körpers stehen im schönsten Verhältnis; "Lottchen ist Musik, ganz Ebenmaß und Sarmonie" (S. 9). Es schmerzt ihn, von Lüneburg, bem damaligen Wohnsit ber Eltern, nach Göttingen abreisen zu müffen, ohne bas füße Wesen wieder gesehen und gefüßt

zu haben (26. Dezember 1823). Jum Ersat tüßt er wenigftens ihre Briefe, "bie ganz bas Gepräge ihrer netten Seele tragen". Auch zu Morit Embden weiß er sich gut zu ftellen, wenn auch ihre Lebensauffassung wenig übereinstimmte, oder, wie Seine sich ausdrückt, im Ropfe des Schwagers die Schrauben zu fest, in seinem eigenen zu locker geschraubt waren. "Es ist mir lieb," heißt es schon bei der ersten Gratulation am 2. Februar 1823, "daß der fünftige Mann meiner Schwester kein Revolutionär ist. Auch finde ich es sehr natürlich, daß ein Mann, der à son aise und glücklicher Bräutigam ist, nicht den Umsturz der bestehenden Formen wünscht, und für seine und Europas Ruhe beforgt ift. Bei mir find andere Verhältnisse obwaltend, und außerbem fühle ich mich ein bischen seltsam gestimmt, wenn ich zufällig in den Zeitungen lese, daß auf den Straßen Londons einige Menschen erfroren und auf den Straßen Neapels einige Menschen verhungert sind. Obschon ich aber in England ein Radicaler und in Italien ein Carbonari bin, so gebore ich doch nicht zu den Demagogen in Deutschland, aus bem gang zufälligen und geringfügigen Grunde, daß bei einem Siege dieser Letteren einige taufend jüdische Balfe, und just die besten, abgeschnitten werden."

Für Beines Charakter und Lebensansichten enthalten diese frühen Briefe manchen bedeutenden Zug. Von seinen literarischen Arbeiten, überhaupt von seinen äußeren Erlebnissen, ist verhältnismäßig wenig die Rede. Doch schickt er am 3. Mai 1823 die Tragödien, und am 9. Januar 1824 widerspricht er der Meinung Charlottens, daß er an einem neuen Trauerspiel arbeite. "Das Stück," fährt er fort, "existirt dis jest bloß in meinem Kopfe, wo noch manche andere Stücke und noch viele gute Vücher bereit liegen. Aber jest din ich zu krank, um etwas zu schreiben, und meine wenigen gesunden Stunden sind meinen Studien gewidmet. Es ist jest überhaupt noch immer die Zeit der Saat bei mir, ich hosse aber auf eine gute Ernte. — Ich suche die ver-

schiedenartigsten Renntnisse in mir aufzunehmen und werde mich in Folge besto vielseitiger und ausgebildeter als Schriftfteller zeigen. Der Poet ift bloß ein kleiner Theil von mir, ich glaube, Du kennst mich binlänglich, um dieses zu begreifen. Deinen Rath, recht Viele in meinem Trauerspiel fterben zu lassen, habe ich mir bemerkt. Alch Gott! ich wollte, ich könnte alle meine Feinde darin fterben laffen." Bald darauf, am 31. Januar 1824, meldet er seine Übersiedlung nach Göttingen. Auf der Lüneburger Seide, "die ein Drittel der Ewigkeit ist", "machte er aus Langeweile Verfe, auch Verfe an die Schwefter"; wahrscheinlich entstand damals die anmutige Schilderung der Rinderzeit: "Mein Rind, wir waren Kinder". Die juriftischen Studien, die der Muse einen "Maultorb" anlegen, die Reise nach Berlin im Frühjahr 1824, die Doktorprüfung in Göttingen, die feierliche Promotion und, was ihr vorherging, die Caufe am 28. Juni 1825, finden in den Briefen diefer Jahre turze Erwähnung. Nur einmal, am 8. Mai 1824, schilbert er ausführlich ein artiges Erlebnis in Sarzgerobe, und biefe Szene aus einer wirklichen Sarzreise könnte in ber anderen poetisch ausgeführten ohne Veränderung einen Plat finden. Auch hier würde ich das Zitat mir nicht entgehen laffen, wenn es nicht bereits so mancher Berichterstattung über die Briefe zur Zierde gereichte.

Im November 1825 begegnet uns Seine wieder in Samburg; schon dadurch erklärt sich die Veendigung des Vriefwechsels mit dem Embdenschen Ehepaar. Es beginnt die Zeit, welche für den Dichter die tiefe Abneigung gegen die Raufmannsstadt begründete. Seine Soffnungen auf eine sichere Lebensstellung verwirklichten sich nicht; seine Serzensneigungen fanden keine Erwiderung. Durch die Taufe fühlte er sich äußerlich nicht gefördert, innerlich mit sich selbst im Iwiespalt. Er stürzte sich in den Taumel des Hamburger Lebens, geriet in Unannehmlichkeiten mit seinem Onkel und auch zu seinem Schwager in einen Gegensas. Briefe an Freunde enthalten mehrmals bittere Worte gegen Moris Embden; sogar über Charlotte schreibt er am 24. Febrar 1826 an Moser: "Ich habe dieser Tage meine Schwester verloren." Nur zu gut hat er selber dafür gesorgt, daß niemand zweiseln kann, wer bei diesem Zerwürfnis die Schuld trug. Die Geburt seines Nessen Ludwig v. Embden mußte Seine im Serbst 1826 in Norderney aus der Hamburger Zeitung ersahren. Ein Brief aus Lünedurg vom Oktober desselben Jahres schlägt dann der Schwester gegenüber wieder einen freundlichen Ton an. Merkwürdig die frommen Gesinnungen, von denen dieser Brief erfüllt ist: "Möge Gott das liebe Kind in seine besondere Obhut nehmen. Mein Serz ergießt sich täglich in den frömmsten Wänschen sür Dich und Deine Kinder. Sei Du nur gut und Du wirst glücklich sein, und Deine Kinder werden dann auch gut und glücklich werden."

Erst in einem Briefe vom 13. Mai 1842 findet sich der Schwager wieder erwähnt: gewiß nur deshalb, weil aus der Zwischenzeit von Beines Familienbriefen wenig übrig geblieben ist. Zweimal — 1833 und 1842 — wurde das Haus ber Mutter mit allem, was ber Sohn an Manustripten bort hinterlegt oder dahin gerichtet hatte, burch Brand zerstört. Aus den dreißiger Jahren bringt die neue Sammlung nur zwei Briefe an die Schwester vom 28. Juli und aus dem August 1830 und einen einzigen, den ältesten erhaltenen Brief an die Mutter vom 25. Oktober 1833 aus Paris. Der alternden Frau war die lange Trennung von dem Sohne so schwer geworden, daß sie Reigung zeigte, ihn in Paris aufzusuchen. Damit war Seine nicht einverstanden, verspricht aber, im nächsten Sommer nach Samburg zu kommen, ein Plan, der bekanntlich erft zehn Jahre später zur Ausführung gelangte. Erhalten hat sich noch ber Brief vom 13. September 1841, in welchem Seine ber Schwester "offiziell" fie scheint also früher darum gewußt zu haben — seine Vermählung anzeigt: "Den 31. August heirathete ich Mathilbe Creszentia Mirat, mit ber ich mich schon länger als 6 Jahre täglich zanke. — Sie ist jedoch vom edelsten und reinsten

Serzen, gut wie ein Engel, und ihre Aufführung war während ben vielen Jahren unseres Zusammenlebens so untabelhaft, daß sie von allen Freunden und Bekannten als ein Muster der Sittsamkeit gerühmt wurde." Auch einem Briefe an die Mutter, nicht lange vor der furchtbaren Rataftrophe am 8. März 1842 geschrieben, gibt bie Charafteristif Mathilbens den Sauptinhalt: "Meine Frau führt sich Gottlob febr aut auf. Sie ift ein treuzbraves, ehrliches, gutes Beschöpf, ohne Falsch und Böswilligkeit. Leider ift ihr Temperament sehr ungestüm, ihre Launen nicht gleich, und sie irritirt mich manchmal mehr, als mir heilsam ift. — Ich bin ihr noch immer mit tiefster Seele zugethan, sie ift noch immer mein innigstes Lebensbedürfniß, — aber das wird doch einmal aufhören, wie alle menschlichen Empfindungen mit ber Zeit aufbören, und diesem Zeitpunkt sehe ich mit Grauen entgegen. Ich werde alsdann nur die Launenlast empfinden, ohne die erleichternde Sympathie. Zu andern Stunden quält mich die Angst vor der Sülflosigkeit und Rathlosigkeit meiner Frau im Fall ich stürbe; benn sie ist unerfahren und rathlos wie ein dreijähriges Kind!" "Sppochondrische Grillen" nennt Seine biese Sorgen; aber wie leicht hätten fie Wahrheit werden können, hätte nicht die uneigennütige Liebe des Dichters alle Gefahren überwunden.

Erst seit dem großen Brande tritt eine regelmäßige Folge der Briefe ein. Die nächsten sind ganz unter dem Eindruck des furchtbaren Ereignisses geschrieben. Noch ein Jahr später, am 23. Mai 1843, heißt es: "Ich kann den Brandschrecken nimmermehr vergessen. Ich vergesse auch nicht, wie groß meine liebe Schwester sich bei dieser Gelegenheit zeigte!" Meistens kommt in den Briefen dieser Zeit noch eine heitere Stimmung zum Ausdruck: herzliche Teilnahme für Familienereignisse, Befriedigung in der eigenen Läuslichkeit, Freude an der Arbeit, dazwischen freilich als Unheil verkündendes Vorzeichen schon Klagen über Augenleiden und Lähmung der Gesichtsmuskeln. Der Wunsch, seine Frau in

die Familie einzuführen, war durch die zweite Reise nach Samburg im Serbst 1844 nur unvolltommen erfüllt. Wenige Wochen nach der Rückfehr erhielt er in Paris am 28. Dezember 1844 die Nachricht, daß Salomon Beine gestorben sei. Seit bem Tode seines Vaters, schreibt er am 29. Dezember, habe ihn nichts so tief bewegt. Noch ärger als der Todesfall, traf aber der Schlag, daß der Onkel in seinem Testament ben Dichter so aut wie übergangen hatte. Was den sonderbaren, jedoch für Beine stets wohlgesinnten Mann und den Vetter Karl Beine im letten Grunde bestimmte, ist noch nicht vollkommen aufgeklärt. Böswillige und verleumderische Zungen, vielleicht auch unvorsichtige Reden des Dichters mögen an dem Zwiespalt ihr gutes Teil haben. Für den Verlauf des Streites und die Art, wie Seine davon betroffen wurde, bleiben die Verhandlungen mit Campe und die Briefe an Detmold, die ich in der "Deutschen Rundschau" 1885 veröffentlichte\*), noch immer die unentbehrliche Quelle. Serr v. Embden teilt aus den Jahren 1845 und 1846 nicht mehr als vier wenig bedeutende Briefe mit, in denen nur eine zurückgehaltene, durch Gedankenstriche bezeichnete Stelle die wichtige Angelegenheit berührt haben könnte. Wahrscheinlich wurde, was Seine darüber schrieb, schon von der Mutter oder Schwester vernichtet; denn daß er den beiden nächststehenden Personen nichts sollte mitgeteilt haben, ist schwerlich anzunehmen. Um so weniger, als der Briefwechsel gerade in dieser Zeit besonders lebhaft wird. Aus dem Jahre 1847 erhalten wir zwölf Briefe, denen sich noch zwei - schon von Maximilian Seine veröffentlicht\*\*) — vom 28. August und 5. Oktober anreihen ließen. Immer von neuem lesen wir auch jest und in der Folge die Versicherung, daß Mathilde sich gut aufführe, mehr oder weniger zanke, durch ihre Gutmütigteit viele Serzen gewinne, durch Verschwendungssucht ihren

<sup>\*)</sup> Oben G. 119—179.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerungen an Seinrich Seine und seine Familie. Berlin 1868. S. 177 und 179.

Mann oft in Verlegenheit setze und nicht mehr als ein Kind für sich zu sorgen wisse. "Führte sie sich nicht gut auf," schreibt er am 30. März 1848, "so würde ich ihr jetzt die Freiheit geben, wie alle Könige ihren Völkern; sie würde dann schon sehen, was bei der Freiheit herauskommt."

Mit unverkennbarem Mißvergnügen betrachtet Seine "das Weltrevolutionsgepolter", das ihn auch in den eigenen Interessen schädigte, ohne daß jedoch sein scharfer Blick für die Ursachen und Folgen sich getrübt hätte. So sagt er schon 1849 den Staatsstreich Napoleons, und am 18. August 1853 für das nächste Jahr den Krieg mit Rußland voraus. Unvermeidlich schleicht sich in diese aus dem Krankenzimmer geschriebenen Briefe eine Art von Monotonie. Wollte man die geistreichen und witigen Außerungen über Personen und Zustände zusammenstellen, so würde der Ertrag kein geringer sein, aber der Grundton bleibt ein anfangs verhaltener, dann mehr und mehr hervorbrechender, hoffnungsloser Schmerzenslaut. Seine hat den Jammer seines Krankenlagers im "Lazarus" und in nachgelaffenen Gedichten, man wagt nicht zu fagen, poetisch verklärt, aber in ergreifenden Worten zum Ausbruck gebracht; in diesen Briefen muß man ihn noch einmal mit durchleben. Aber so traurig diese Schilderungen wirken, fie wecken doch um so stärker das Gefühl, daß nur eine ganz außerordentliche Geisteskraft in folcher Lage Ruhe und Umsicht, Teilnahme für alle großen Bewegungen der Zeit und sogar die Fähigkeit zu poetischen Schöpfungen sich ungeschwächt bewahren konnte. "Mein Geift war nie aufgeweckter, thätiger und ruftiger wie jest," schreibt Beine am 25. Juli 1850. Wenn Sillebrand in einem oft angeführten Briefe mitteilt, daß der Dichter sich vornehmlich umfangreiche wiffenschaftliche Werke vorlesen ließ, so sehen wir den tranten, dem Verkehre mehr und mehr entfremdeten Mann jest die Beihilfe der Schwester vielfach in Anspruch nehmen, um aus Samburgischen Leihbibliotheken die Erzeugnisse der neueren deutschen Literatur sich nach Paris zu verschaffen.

Und wie warm, wie jugendfrisch schlägt sein Serz für alles, was seine Lieben angeht! Wieder wird die Schwester wie vordem in zärtlichen Schmeichelworten gepriesen, und der Mutter gegenüber wetteifern Liebe und Verehrung eines "gehorsamen Sohns", der sich auch wohl herausnehmen barf, die hochbetagte Frau in zutraulichem Scherz als "alte Gluck, alte Schachtel, alte süße Rage" anzureden. "Leb' wohl, liebe Mutter," heißt es in dem Briefe vom 21. Januar 1850, "ber liebe Gott erhalte Dich, bewahre Dich vor Schmerzen und Augenübel; schone Deine liebe Gesundheit, und wenn Dir die Dinge auch manchmal nicht zu Wunsche geben, so tröste Dich mit dem Gedanken, daß wenige Frauen von ihren Kindern geliebt und verehrt worden sind, wie Du es bist, und wie Du es wahrlich zu sein verdienst, Du meine liebe, brave, rechtschaffene und treue Mutter. Was sind die Anderen in Vergleich mit Dir! — Man foll den Boden kuffen, den Dein Fuß betreten bat."

Mit rührender Sorgfalt sucht Beine fort und fort das Übermaß seines Elends vor ihr zu verheimlichen. Go schilbert er am 27. Mai 1848 seinen neuen reizenden Sommeraufentbalt in Passy. Er schreibt im Freien unter einer grünen Laube, wo die Sonnenlichter ihm aufs Papier spielen, auf einem Tisch, an welchem er eben mit seiner Frau sehr gut gefrühstückt und sich ber häuslichen Rube, auch ber schönen Spargel und Erdbeeren febr gefreut hatte. Aber vierzehn Tage später muß er auf den Wunsch seiner Frau die "allzu große Täuschung, die der Mutter wegen nötig war," der Schwester gegenüber aufheben. Er gesteht ihr, seit vierzehn Tagen sei er so gelähmt, daß er wie ein Rind getragen werben muffe. "Mein Beine sind wie Baumwolle, meine Augen entsetslich schlecht." Und doch macht selbst dieser Brief noch ben Versuch, seinem Zustand eine tröstliche Seite abzugewinnen, ein Bestreben, das auch die noch folgenden acht qualvollen Jahre nicht ganz unterbrücken können.

Nach zehnjähriger Trennung hatte Beine noch einmal

die Freude, im Frühling 1854 seine älteste Nichte und im November 1855 die geliebte Schwester wiederzusehen. Sie schied anfangs Dezember mit der Koffnung, im Frühling zurückzukehren; aber schon zwei Monate später, am 17. Februar 1856, war der Dichter nicht mehr unter den Lebenden. Noch drei Jahre mußte die Mutter seinen Verlust betrauern.

Dem Berausgeber schulden wir Dank, daß er die fämtlichen in seinem Besit befindlichen 122 Briefe — die Fürstin bella Rocca redete von 120 — veröffentlicht hat. Daß er an etwa 12 Stellen einzelne Sätze ausließ, barf man, wo es sich um Familenangelegenheiten handelt, nicht verübeln. Einzelne Briefe mögen auch in der späteren Zeit verloren gegangen sein; so erwähnt Beine am 26. September 1850 (S. 205) ein junges Mädchen, von dem er geschrieben habe, ohne daß der Brief, auf welchen er sich bezieht, sich finden läßt. Von den Schriftstücken des Unhangs waren einzelne, wie das Testament vom 13. November 1851 und der Briefwechsel Mathildens mit dem Herausgeber des "Figaro". schon bekannt. Wollte man sich nicht auf Ungedrucktes beschränken, so hätten besser die von Maximilian Seine in den "Erinnerungen" gebotenen Familienbriefe — womöglich mit Benutung der Originale\*) — die vorliegende Sammlung vervollständigt. Wünschenswert und in einer neuen fritischen Ausgabe unerläßlich wäre eine genaue Bezeichnung, ob Seine felbst ober ein Sefretar die Feder geführt habe, 3. 3. am 6. Mai 1850. Wer hat die zahlreichen stilistischen Nachlässigkeiten und sogar die eigentlichen Sprachfehler in diesen Briefen verschuldet? Der Berausgeber sicher nur ausnahms-

<sup>\*)</sup> Jest im Besit eines ebenso glücklichen als kenntnisreichen Sammlers, Serrn Karl Meinert in Frankfurt a. M. Sie wurden inzwischen von Ernst Elster für eine Publikation in der "Deutschen Rundschau" (23. Jahrg., 10. Seft; Juli 1897) benutt; er konnte dort mehrere bisher unbekannte Briefe Seines an seinen Bruder Max abdrucken und vor allem die ziemlich beträchtlichen Fälschungen ausdecken, die sich Max in den von ihm veröffentlichten Briefen des Dichters anzubringen erlaubt hatte.

weise, öfter vielleicht der Dichter selbst. Denn wenn Seine über seinen Onkel spottet, der bei Tisch einen Diener für den Aktusativ, einen andern für den Dativ zur Seite habe, so wäre für Schriftstücke seiner eigenen Sand eine ähnliche Bedienung nicht ganz überslüssig gewesen. Das sehlerhafte Deutsch des Elternhauses hat auch auf die Briefe des Sohnes, nicht allein in der Jugendzeit, sondern sein ganzes Leben hindurch eingewirkt. Selbst die Entwürfe seiner Schriften sind von solchen Fehlern nicht frei. Man kann es oft genug auf jenen großen Fosioblättern beobachten, auf denen Seine nicht bloß in den letzten Jahren seines Lebens — die mir eben vorliegenden stammen aus dem Jahre 1841 — seine Gedanken mit dem Bleistift zu verzeichnen pflegte.

Neben Maximilian Seine und der Fürstin della Rocca ift Serr v. Embden unter Beines Verwandten der Dritte, welcher Mitteilungen über den Dichter veröffentlicht. Nachrichten aus der Familie sind selten ohne Wert; benn die nächsten Verwandten wissen manches, was tein anderer wissen kann. Aber gewöhnlich sind sie auch geneigt, das, was ihnen von Rindheit auf erzählt wurde, ohne genaue Prüfung als unumstößliche Wahrheit anzunehmen. So haben sich felbst in das Buch des Bruders Maximilian, das meistens unterschätt wird, zahlreiche Irrtümer eingeschlichen. Noch weit mehr Irriges muß man in ben Schriften ber Fürstin bella Rocca und in den Bemerkungen ausscheiden, welche Serr v. Embden ben Briefen beigegeben hat. Die leichte Mühe, bergleichen zu berichtigen, kann und muß ich mir hier ersparen. Bücher wie das vorliegende darf man überhaupt nicht mit dem scharfen Auge eines Kritikers durchmustern; man nimmt sie auf wie die willkommenen Mitteilungen eines Augenzeugen, bei benen man auch einen Irrtum einstweilen unterlaufen läßt und sich gern enthält, den Erzähler durch Widerspruch zu verstimmen. Wertvoll ist insbesondere die Schilderung des Besuches, den Charlotte in Begleitung ihres Bruders Gustav im November 1855 dem Dichter abstattete (S. 282 f.); die Erzählung der Fürstin della Rocca wird dadurch mit interessanten Zügen bereichert. Dasselbe gilt von dem Besuche Beines in Samburg im Jahre 1844, bei welchem die Anwesenheit Mathildens mancherlei halb komische, halb verdrießliche Zwischenfälle hervorrief.

Auf einen Punkt möchte ich etwas näher eingeben. Nachdem man zuerst über Liebe und Leiden des jungen Seine noch während seines Lebens und nach seinem Tobe in Romanen, Dramen und literarischen Abhandlungen ein Übermaß verworrener Erzählungen und Phantasieen zutage gefördert hatte, gab zuerst ein 1865 veröffentlichter Brief an Varnbagen von Ense vom 19. Oktober 1827\*) einen sichern Unhaltspunkt. Strodtmann konnte ihm in seiner grundlegenden Biographie den Beweiß entnehmen, daß Amalie Seine, die älteste Tochter Salomon Beines, die leidenschaftliche Neigung des Dichters auf sich gezogen, aber verschmäht habe, und daß darin die Quelle zahlreicher, von Liebe, Sehnsucht, Groll, Verzweiflung erfüllter Gedichte zu suchen sei\*\*). Dagegen erhob aber der Bruder Maximilian in dem angeführten Buche (S. 18 u. 224) Widerspruch und wollte die in den Gedichten der Jugendzeit hervorgetretenen Empfindungen lediglich als Dichtung betrachtet wiffen. Man hätte glauben follen, diefer Widerspruch würde verschwinden, als in der "Deutschen Rundschau" 1875 die ersten aus Seines Jugendzeit stammenden Briefe an seinen treuesten Freund Christian Sethe aus bem Jahre 1816 erschienen\*\*\*). Gewähren sie doch in sein Inneres einen Blick, der die ganze Glut und Leidenschaftlichkeit seiner Liebe offenbart. Aber Maximilian Beine hat seine Meinung nicht verändert; später sprach die Fürstin della Rocca die-

<sup>\*)</sup> Aus dem Nachlaß Varnhagens v. E. Briefe von Stägemann, Metternich, Beine. Leipzig 1865. S. 175.

<sup>\*\*)</sup> Abolf Strodtmann, Beine's Leben. Erste Auflage. Bb. I, S. 36, 143. Berlin 1867. Amaliens Name wird erst im zweiten Bande 1869, S. 101, 584 genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben G. 11 ff.

selbe Ansicht aus (S. 31), welche jest auch von Serrn von Embden (S. 131) bestätigt und neuen Forschungen gegenüber noch erweitert wird. Bei diesen Forschungen sei es erlaubt, einige Augenblicke zu verweilen.

Schon aus dem "Buch der Lieder" ging unzweideutig hervor, daß Seine, nachdem er jahrelang in schmerzlichen Erinnerungen seiner ersten Liebe nachgehangen hatte, durch eine neue, nicht so leidenschaftliche, aber vielleicht noch innigere Neigung gefesselt wurde. Strodtmann hatte die Frage, wer Gegenstand dieser zweiten, abermals "glücklosen" Liebe gewesen sei, unbeantwortet gelassen; es ist das Verdienst Ernst Elsters, dem wir auch die beste tritische Ausgabe der Seineschen Werke verdanken, zuerst in Salomon Beines zweiter Tochter Therese — geboren am 17. Dezember 1807 — die neue Geliebte erkannt zu haben. Während die "Jungen Leiden", das "Lyrische Intermezzo", die früheren Gedichte in dem Inklus "Die Beimkehr", sowie in der "Nordsee" sich noch auf Amalie Beine beziehen, tritt später — etwa seit bem Jahre 1823 — sowohl in der "Seimkehr", als in der "Nordsee" die neue Serzenskönigin an die Stelle ihrer "Vorgängerin im Reich". Elster hat seinen Unsichten zuerst in einer Ausgabe des "Buches der Lieder"\*) Worte gelieben, ferner in Beines Biographie, vor dem ersten — in der Lieferungsausgabe vor dem siebenten — Bande der Werke (S. 40, 45, 80), endlich in einem vortrefflichen Auffat: "Zu Beines Biographie", in Seufferts "Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte" 1891, S. 471. Sier zeigt er auch, daß das bis dahin in vielen Teilen ganz unverstandene "Buch Le Grand", soweit es von Serzensangelegenheiten des Verfassers redet, vornehmlich auf diese zweite Liebe des Dichters sich bezieht. Das Buch erscheint ihm wesentlich als eine Huldigungsschrift für die noch unvergessene, ja, wie Seine glaubte, noch nicht verlorene Geliebte. Wenn barin eine

<sup>\*)</sup> Deutsche Literaturdenkmale des achtzehnten Jahrhunderts. Heilbronn 1887. S. XXVIII.

große Jahl von gelehrten Zitaten hervortritt und sichtlich das Vergnügen bemerken läßt, mit dem der Verfasser sie zusammenhäuft, wenn ferner Seine die lächerlichen Personen aus dem Samburger Leben, die er in seinen Schriften aufführen kann, als gewinndringende Kapitalien abschätt, so soll darin eine Andeutung für den reichen Onkel liegen, daß die Schriftstellerei kein so aussichts- und erträgnisloses Gewerbe sei, als Salomon Seine sich vorstellte. Von dieser Grundansicht ausgehend, lag es nahe, in der "Madame", an welche der Autor des Vuches seine Erzählung richtet, die Mutter Theresens und in der "Evelina", welche das Vuch als "Zeichen der Freundschaft und Liebe" empfangen soll, die Geliebte selbst zu erkennen. Elster hat seine Auffassung in dem oben genannten Aufsase scharssinnig und in der Sauptsache, der Liebe des Dichters zu Theresen, unwiderleglich begründet.

Nur bezüglich der Mutter mußte es bei genauerem Einblick in das "Buch Le Grand" bedenklich erscheinen, daß Seine in solchem Sone zu einer verehrten älteren Dame reben, ja, sich ihr als Schwiegersohn empfehlen sollte. Von Elster selbst wurde denn auch diese Ansicht nur als Vermutung in ber bescheiden maßvollen Weise ausgesprochen, welche seinem Auffate einen so vorzüglichen Wert verleiht. Vor kurzem hat nun ein feinsinniger Beine-Forscher, Karl Seffel, gleichfalls in der Seuffertschen Zeitschrift 1892, S. 546, jenen Bebenken Ausbruck gegeben in dem Auffate "Über Beines Buch Le Grand'". Durchaus teilt er die Ansicht, daß die in dem Buche erzählte Liebesgeschichte auf Amalie und Therese Beine sich beziehe. Aber die Erzählung, meint er, sei nicht an Theresens Mutter, sondern an Beines hochgepriesene, viel besungene und geliebte Freundin Friederike Robert, die Schwägerin der Rahel, gerichtet; sie sei auch die oft mißbeutete, noch immer rätselhafte Evelina, welche in der Widnung genannt wird. Daß zahlreiche Stellen des "Buches Le Grand", besonders die Anspielungen auf Indien und ben Drient, fich auf Beines Erlebniffe in Berlin, auf ben

Umgang mit Friederike und den Verkehr in Roberts Sause beziehen, kann nach ben Briefen, die Beine an sie und ihren Gemahl richtete, keinem Zweifel unterliegen. Außerungen und Ansichten des merkwürdigen Briefes vom 12. Oktober 1825 kehren in dem Buche beinahe wörtlich wieder. Ja, man darf sagen: von allen Seine nahestehenden Personen ift es in der Tat nur Friederike Robert, welcher er in solcher Weise seine Berzenserlebnisse hätte erzählen können: eine Frau, die er zugleich bewunderte und liebte, ohne doch zu ihr in einem eigentlichen Liebesverhältnisse zu stehen, das ja die Schilderung einer anderen leidenschaftlichen Liebe ausgeschlossen hätte. Erkennt man aber in ber Dame, welche dem Erzähler zuhören soll, Friederike Robert, so muß ihr auch die Widmung gelten: "Evelina, empfange diese Blätter als ein Zeichen der Freundschaft und Liebe des Verfassers." Bekanntlich wird auch in bem britten, in Prosa geschriebenen Teile ber "Nordsee" ber Name Evelina breimal in bedeutsamer Weise ausgerufen. Nichts steht im Wege, auch bei diesen Stellen an Friederike Robert zu benten. Gerade in dem Gemütszustande, in welchem Seine sich damals befand, konnte ihm in Alugenblicken einer gehobenen Stimmung, wenn er die Erinnerungen an eine unglückliche Leidenschaft zurücktreten ließ, kein anderes Frauenbild so anregend und begeisternd vor der Geele schweben. Daß er die Widmung unter einem rätselhaften Namen versteckte, dafür fehlt es nicht an Gründen. Ohne Bedenken durfte Beine der bejahrten Frau v. Varnhagen die "Beimtehr", seiner Schwester ben "Neuen Frühling" widmen; aber zu einer noch jugendlichen, verheirateten Frau öffentlich in solchem Tone, wie in dem "Buche Le Grand" zu reden, ging nicht an, am wenigsten für einen Dichter, ber in solchen Dingen stets das feinste Zartgefühl walten ließ. Immer kann man es als einen Vorteil betrachten, daß Seine sein Buch einer verehrten Dame widmete, und daß diese ihm dabei den Dienft leistete, welchen die Gräfin Guiccioli Lord Byron, als er den "Don Juan" schrieb, vergebens zu leisten suchte. Wenn wir Beines poetische Schriften einbegreifen, so teilt Friederike bieses Verdienst mit Rahel und Charlotte Embden; auch diese beiden nötigten den Dichter, aus den ihnen gewidmeten Sammlungen die niedrigen Ausgeburten seines Genius zu entfernen, welche Wahrheit und Dichtung seines Lebens in so unerfreulicher Weise entstellen.

Zweifelhaft bleibt es, ob die Szenen des Buches, welche Beine im 10. und 16. Rapitel an den Rhein, insbesondere nach Godesberg verlegt, wirklich borthin gehören, oder ob sie gleichfalls auf Friederike Robert sich beziehen, sodaß dann Beine, um den Leser absichtlich auf eine falsche Bahn zu führen, Begebenheiten aus Berlin an ben Rhein verlegt hatte. Heffel nimmt (S. 568) dies an; auch lassen sich gute Gründe dafür aufzählen. Nur ift von der anderen Seite zu fagen, daß der Dichter gerade in folchen Ungaben aus seinem Leben meistens sehr genau ist. So erwähnt er, um nur ein Beispiel hervorzuheben, in dem dem "Buche Le Grand" unmittelbar vorhergehenden dritten Teil der "Nordsee", daß er im Winter 1819 in Vonn vier Vorlesungen über "Deutsche Untiquitäten aus der blauesten Zeit" gebort habe. Man tonnte an einen Scherz benken; aber wenn man die vier von Beine angegebenen Vorlefungen mit dem Vonner Abgangszeugnis vergleicht, findet man eine vollkommene Übereinstimmung. Ja, wenn er in dem "Buche Le Grand" den hinter ihm stehenden Mops als "Almi" anredet, so belehrt uns der Brief an Charlotte Embden vom 15. September 1823, daß der Mops in seinem elterlichen Sause in Lüneburg wirklich diesen Namen führte. Und so beruht auch der Unfang des zehnten Rapitels, in welchem Beine erzählt, wie er an einem klaren, fröstelnden Serbsttag als Vonner Student seine Vaterstadt wieder besucht und dort von seiner Familie niemanden mehr als einen Ohm und eine Muhme wiedergefunden habe, gewiß auf wirklichen Erlebniffen. Seffel meint statt bessen (S. 668), da Beines Eltern im Berbst 1822 aus Düffeldorf weggezogen seien, so könne die von Beine angenommene Zeit keine andere als der Serbst 1823 gewesen sein, in welchem er eine Reise an den Rhein von Berlin aus, wenn nicht angetreten, doch wenigstens geplant habe. Aber die öfters wiederholte Angabe, daß die Familie Seine erst 1822 Düsseldorf verlassen habe, wird gerade durch die von Serrn Embden neu veröffentlichten Briefe widerlegt. Denn der erste Brief Seines an Charlotte vom 22. März 1820 redet in einer, wie mir scheint, ganz unzweideutigen Weise von dem bereits erfolgten Wegzug von Düsseldorf. Darin liegt wohl die wichtigste neue Tatsache, welche dieser Briefsammlung sich entnehmen läßt.

Die von Beine in dem "Buch Le Grand" geschilderte Reise nach Düsseldorf fällt also in den September 1820, was mit den von ihm erzählten Umständen übereinstimmt\*). Über die Freundin, die er in Godesberg wiederzusehen wünschte, läßt sich freilich, wenn man von Friederike absieht, ebensowenig eine Vermutung aufstellen, wie über die schöne Frau

<sup>\*)</sup> Die Annahme, Beines Familie sei erft 1822 von Duffelborf weggezogen, scheint barauf zu beruben, daß Strodtmann (11, 292) ergablt, Salomon Seine fei im Frubjahr 1822 jum Erftaunen ber Einwohner in einem vierspännigen Wagen in Lüneburg erschienen, um bort eine Wohnung für seinen Bruber zu mieten, wie benn auch Beine am 10. Juni 1823 aus Lüneburg an Fouqué fchreibt, feine Eltern wohnten noch nicht lange in dieser Stadt. Da aber die Familie nach der Abreise aus Duffeldorf sich zunächst in Oldelsloe in Solftein niederließ, fo steht die Rachricht über den Ontel Galomon mit ber im Text ausgesprochenen Unsicht nicht im Widerspruch. — Zu bemerten ift jedoch, daß Beine felbft ergablt, er habe bei jenem Befuch in Duffelborf "ein kleines preußisches Sofchen, Sofichneiber, Sofschufter, Sofwanzenvertilgerinnen und Soffcnapsläden" gefunden. Diese Schilderung könnte sich auf die Sofhaltung des Prinzen Friedrich von Preußen beziehen, der als Kommandeur der 14. Militärdivision in Duffelborf residierte, jedoch nach Angabe ber "Rölnischen Zeitung" vom 18., 23. und 25. Januar 1821 erft im Januar 1821 borthin übersiedelte. Ob die Verleihung der Softitel schon in Voraussicht feiner Untunft erfolgte, oder in anderen Vorgangen, vielleicht in dem vorübergebenden Aufenthalt bes Prinzen August in der Rheinprovinz im Serbst 1820, ihren Grund batte, tann ich bier nicht entscheiben.

in dem Gedicht Nr. 40 der "Seimkehr", in deren Alugen er bie Serrlichkeiten bes Rheines widerglänzen fah. Befremben kann noch, daß Seine an Ludwig und Friederike Robert, also an die Frau, an welche er die Erzählung des ihr gewidmeten Buches richtete, bei ber Veröffentlichung gar nicht geschrieben, vielleicht nicht einmal ein Exemplar geschickt hat. Und wenn dies aus der Art des Buches, aus dem Charakter Beines und bem nicht gang ungetrübten Verhältnis zu Ludwig Robert sich erklären läßt, so sollte man wenigstens erwarten, daß Varnhagen und Rahel, denen doch die Beziehungen auf Friederike schwerlich verborgen sein konnten, bem Dichter etwas darüber geschrieben bätten. Davon findet fich in allem, was bis jest bekannt geworden ift, teine Spur. Alber trot dieser Bedenken darf man, wie ich glaube, ber Überzeugung beipflichten, daß die Widmung an Friederike Robert gerichtet fei. In Verbindung mit dem Gedanken, daß Amalie und Therese die Seldinnen der Liebesgeschichte find, reicht diese Annahme zum Verständnis des Buches in ben wesentlichen Teilen aus.

Was hat Beine mit dem so eigentümlich gestalteten Dichtwerk beabsichtigt? Nach Elster ist es eine Suldigung für Therese, geschrieben in der Soffnung, ihre Sand doch noch einmal erhalten zu können. Nach Seffel hat Seine gerade umgekehrt in diesem Buche von der Vergangenheit, den trüben Erinnerungen einer verschmähten Liebe, bem beengenden Druck sozialer und politischer Verhältnisse sich losgesagt, und zu bem Entschluß eines neuen Lebens, dem neue große "Ideen" seinen Inhalt geben würden, sich durchgerungen. Aber sollten die beiden Absichten sich wirklich so schroff, wie Sessel annimmt, gegenüberfteben? In bem Gemute bes Dichters ftanden sie, soweit sich aus seinen Briefen urteilen läßt, weniger gegeneinander als nebeneinander. Es ift gar nicht unwahrscheinlich, daß er bei ber Schilderung seiner Liebesleiden gewünscht hat, durch dieselbe auf Therese und die Hamburger Verwandten Eindruck zu machen, und daß ihm

zugleich ber Gebanke gekommen ift, bei ber burlesten Schilberung eines pedantischen Gelehrtenkrams seinem Onkel zu Gemüt zu führen, "ber dumme Junge habe etwas Ordentliches gelernt" und könne, wenn er wolle, in der Schriftstellerei auch einen Erwerb finden. Durch nichts wird aber ausgeschloffen, daß mit diesem Ideengange sich ber andere verband, in dem Buche die Ziele anzudeuten, auf welche seine schriftftellerische, insbesondere seine politische Sätigkeit sich richten follte. Daß ber Dichter Die Verkörperung feiner Ideen in Napoleon zu finden glaubte, entsprach einmal seinen perfonlichen Empfindungen, dann auch den Grundfäten, benen er sein Leben hindurch treu geblieben ift. Denn er hat sich stets als einen Gegner der Republik erklärt und die Verbefferung ber menschlichen Verhältnisse burch die Kraft eines einzelnen böher begabten, mächtigen Willens erwartet. Go ift bas Buch in der Cat, wie er es mehrmals zum voraus in seinen Briefen bezeichnet, ein Stück Biographie, ein Gelbstbekenntnis, und ber ursprünglichste Entstehungsgrund liegt gewiß weit mehr als in allen Nebenabsichten in dem dichterischen Drange, Empfindungen und Erlebnisse poetisch zu gestalten und barzustellen.

Sowohl Gerrn Elster wie Gerrn Gessel sind wir zu großem Danke verpslichtet. Beide haben wesentlich zum Verständnis eines Werkes beigetragen, das freilich zu wißig ist, um, wie Seine wollte, als eigentlich humoristisch gelten zu können, das aber unzweiselhaft unter Seines Schriften und in der deutschen Literatur eine eigenartige, bedeutende Stellung beanspruchen kann. Der Serausgeber der jest veröffentlichten Familienbriese wird freilich in dieses Lob nur zum geringen Teile einstimmen, weil er, wie schon angedeutet, die leidenschaftliche Neigung Seines zu Amalie und zu Therese Seine in das Gebiet der Fabel verweist. Es kann befremden, daß gerade die nächsten und unzweiselhaft dem Dichter am treuesten ergebenen Mitglieder seiner Familie sich so einmütig und entschieden in einem Sinne ausspechen, der durch die eigenen

Schriften und die Briefe Beines so bestimmt widerlegt wird. Denn sicher kann es sich dabei der Öffentlichkeit gegenüber nicht darum handeln, den Dichter gegen einen Vorwurf in Schutz zu nehmen. Im Gegenteil, der Tadel, der nicht mit Unrecht gegen ihn erhoben wird: daß er seine Reigung und Dichtung auf Personen gewendet habe, die ihrer unwert waren, könnte dadurch gemildert werden, daß seine edleren Gefühle da, wo er leidenschaftlich wünschte, keine Erwiderung fanden. Aber was dem Publikum gegenüber unnötig war, konnte vielleicht an einem anderen Orte nütlich, ja, nötig erscheinen, und in dieser Unsicht bestärkt mich eine Außerung, die ich vielleicht schon früher hätte mitteilen sollen, zunächst weil sie von einem Manne ausgeht, der sicher bas Recht hat, in dieser Angelegenheit gehört zu werden, ferner, weil sie, wenn auch in der Sauptsache irrig, doch die Entstehung des Irrtums erklärlich macht. Vald nachdem meine Schrift "Aus dem Leben Seinrich Seines" erschienen war, erhielt ich von Serrn Max von Seine die folgende Zuschrift aus Berlin vom 9. April 1878:

"Ihr Buch über meinen Bruder Beinrich Seine, bas mit so vieler Liebe und Wärme geschrieben ift, hat mich recht erfreut. Rleine Irrtumer, als zu unbedeutend, übergehe ich. Ich glaubte, durch meine "Erinnerungen" an meinen Bruder alles so Märchenhafte, was in seinen Biographien (z. 3. Strodtmann, Laube, Meißner 2c. 2c.) verbreitet worden ift, berichtigt zu haben. Nur Eins, und das auch bei Ihnen, Serr Professor, scheint mir Dogma geworden zu sein; nämlich die Liebe des Dichters zu Amalie Beine, eine unserer schönen Cousinen. Sartnäckig bleiben die Biographen bei der Idee stehen, daß diese schöne Cousine das Ideal und die begeisternde Muse des jungen Dichters gewesen sei. Dies ist ein vollständiger Irrtum. Schon sehr schöne lyrische Gedichte habe ich von dem Dichter gehört, noch ehe er diese Cousine kennen gelernt hatte. Daß biese junge Cousine sowohl unverheiratet als verheiratet gleichzeitig mit mehreren anderen schönen Mädchen Samburgs poetische Suldigungen empfangen hat, lag ganz in dem Gemütsleben meines Bruders. Die erwähnte Cousine hieß Amalie, war die Tochter unseres Oheims Salomon Seine, später verheiratet an einen Leutnant Fried-Die Tochter des gar nicht poetischen Chepaares wurde an den Professor Dr. Leo in Berlin verheiratet, aus welcher Che ein einziges Rind, eine Tochter von jest ungefähr achtzehn Jahren, entsprossen ist. Die Frage ist nun: Wie kam es, daß sowohl von den zärtlichen Verwandten jener Zeit als heutigen Tages und von vielen anderen Unberufenen so geflissentlich öffentlich und privatim die Phrase hartnäckig verbreitet wurde, daß diese Cousine das angebetete Ideal des Dichters gewesen sei? Auch Sie, Berr Professor, sind der Unsicht, daß die Vermählung der Geliebten den Dichter so trübe gestimmt habe, und eine dauernde Erinnerung an die verlorene Geliebte geblieben sei. Da Sie so wohlwollend über meinen Bruder geschrieben haben, so verdienen Sie, daß ich Ihnen vorläufig den Schlüffel zu diesem Mythos gebe. Die feindliche Stimmung der zärtlichen Verwandten und sonstigen geiftlosen Schmaroger des reichen Seineschen Sauses in Samburg hatten nur die eine egoistische Idee, den jungen gefährlichen Titanen bei seinem Ontel anzuschwärzen. Der Ontel, schon so unzufrieden mit der poetischen Richtung seines Reffen, nicht weniger zürnend durch [über] den finanziellen Alp[-druck], den der Dichter beständig auf ihn ausübte, mußte noch in seiner Erbitterung gegen ihn verleumderisch potenziert werden. Dazu diente die wissentlich verbreitete Meinung, daß der Dichter die Sand seiner Tochter heimlich gewinnen wollte und selbst späterhin die verheiratete Frau mit prosaischen und poetischen Liebesschwüren überschüttet habe. Das Manöver gelang. Die damaligen Zeitungen sowie der Familienklatsch haben für diese Ansicht so gut gewirkt, daß noch heutigen Tages der Refler dieser Intrige vorhanden ist, obgleich mehr als ein halbes Jahrhundert darüber hingegangen ift. — Jest, Berr Professor, wissen Sie, was von diesem Märchen zu

4

halten ist. — Beiläufig die Bemerkung, daß ich mich mit achtungsvoller Teilnahme sowohl Christian Sethes als seines ehrwürdigen Vaters in Düsseldorf immer noch gern erinnere."

Ich brauche nicht zu bemerken, daß die in dieser Mitteilung hervortretende Unsicht über das Verhältnis Seines zu seiner Cousine Amalie mir ebensowenig zutreffend erscheint wie die ähnlichen, nur nicht so eingehenden Angaben in den "Erinnerungen" von Maximilian Beine. Gehr bemerkenswert scheint mir aber das, was der Brief über die Versuche enthält, den Onkel Salomon gegen den Dichter aufzureizen. Daß Versuche dieser Art in dieser Weise gemacht worden seien, ist an sich nicht unwahrscheinlich, ja nach der bestimmten Aussage eines Mannes, der darüber sehr gut unterrichtet sein mußte, nicht zu bezweifeln. Seine selbst hatte dazu in den Liedern des "Intermezzo", das noch überdies dem Onkel Salomon gewidmet war, Gelegenheit gegeben. Was ift natürlicher, als daß seine Mutter und diejenigen Angehörigen, welche ihm wahrhaft wohlwollten, gegen so gehäffige Unschuldigungen auftraten, und zwar mit vollem Recht, insofern sie versicherten, daß Seine mit der verheirateten Coufine in gar keiner Verbindung gestanden und in keiner Weise sich ihr aufgedrängt habe. Offenbar behaupteten sie auch noch weiter, daß das Liebesverhältnis überhaupt nur als eine poetische Fiktion zu betrachten sei und der Wirklichkeit niemals angehört habe. Das war ein Irrtum, aber warum könnte er nicht in gutem Glauben gehegt worden sein? Man muß sich erinnern, daß in den Jahren 1816—1818, als Beines Leidenschaft für Umalie ihren Söhepunkt erreichte, seine Familie sich nicht in Samburg, sondern in Duffeldorf befand. Dem Charatter des Dichters würde es wenig entsprechen, nähme man an, daß er in die Berzensergießungen, die er unter dem tiefsten Gebeimnis feinem vertrauten Freunde Sethe zugeben ließ, auch seiner Familie den Einblick vergönnt habe. Seit dem Abschied von Hamburg (1819) hat Beine die Cousine acht Jahre lang gar nicht wieder gesehen und bann wahrscheinlich

ebensowenig als früher den Schleier gelüftet. Es ist also begreiflich genug, daß die Ansichten, welche in dem Familienkreise zu Beines Verteidigung versochten waren, fortdauerten und später, so oft eine entgegengesetzte Ansicht auftrat, wiederholt wurden.

In dem "Buche Le Grand" hat Seine in übermütiger Laune von dem "Trinkgeld" gesprochen, das "die grün verschleierten, vornehmen Engländerinnen dem Dienstmädchen geben würden, wenn es ihnen die Stube zeige, in welcher er das Licht der Welt erblickte." Diese Vorhersage hat sich nicht erfüllt: sein Geburtshaus ist von der Erde verschwunden, und wenn\_ein Fremder in Duffeldorf nach Beines Denkmal fragte, so mußte man auf die ferne Insel hinweisen, auf welcher voreinst ber Dulder Odysseus nach mancherlei Drangsalen gaftliche Aufnahme fand. Aber in die Rammer des Berzens, in welcher so viel anmutige, liebes- und leidvolle Gedanken ihren Ursprung nahmen, in die geheimnisvolle Werkstatt poetischen Schaffens einzudringen, hat man seit geraumer Zeit ein unwiderstehliches Verlangen gefühlt und endlich auch den Weg gefunden. Ob Beine den Biographen, die ans Licht zogen, was er felbst verhüllte, banken würde - wer kann es fagen? Aber keinenfalls hatte er Grund, sich zu beschweren, daß die genauen Nachforschungen in diesem Falle einen Flecken auf seinen Charafter geworfen, daß sie sein Denken und Empfinden als unwahr oder unwürdig bloßgestellt hätten. Man hat im Gegenteil sich überzeugen müffen, daß ein Dichter, dem man so oft erlogene Liebespein und bloßes Tändeln mit der Leidenschaft zum Vorwurf machte, in den entscheidenden Verhältniffen seines Lebens, da, wo er ernsthaft redet, aus tiefstem Innern schöpft, und selbst ba, wo er zu scherzen sich den Anschein gibt, oft nur die schmerzlichsten Regungen seines Gemütes verbirgt. Auf Dieser gesteigerten Schätzung eines Mannes, bem viele vieles verdanken, beruht auch der erfreuliche Eindruck, den die jest veröffentlichte Brieffammlung hinterläßt. Das Verhältnis

Mutter und Schwester war in Seines Leben von allen das reinste, schönste, glücklichste, und gerade deshalb geeignet, den Grundzug seines Charakters zu offenbaren. Ich glaube, die Briefe geben den Beweis, daß Heinrich Heine, der oft mit Recht, oft mit Unrecht so bitter Getadelte, im innersten Kern seines Wesens nicht allein ein großer Dichter, sondern auch ein guter Mensch gewesen ist.

## XII.

## S. Heine und Ernst Christian August Reller.

Mit bisher ungedruckten Briefen Seines.

In den "Briefen aus Berlin", welche Beine 1822 in bem von Dr. S. Schult in Samm verlegten "Rheinisch-Westfälischen Anzeiger" erscheinen ließ, schildert er eine Anzahl namhafter Personen, die sich in einem Berliner Raffeehaus zusammengefunden hatten: den Philologen Friedrich August Wolf, die Dichter E. Th. A. Hoffmann und Friedrich von Maltiz, den Varon Lütwitz und andere. "Aber raten Sie mal," fährt er, sich an seinen Verleger wendend, fort, "wer diese determinierte Figur ift, die am Ramine fteht. Das ist Ihr Antagonist Hartmann vom Rheine; hart und ein Mann, und zwar aus einem einzigen Eisenguffe"\*). Den meisten Lesern blieb es gleichwohl selbst in jener Zeit ein Rätsel, wer durch diese Worte bezeichnet werden sollte, und in unserer Zeit wird man vielleicht nicht ohne Überraschung erfahren, daß unter dem "Sartmann vom Rheine" der damalige Referendarius Reller, später als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat einer der einflugreichsten Beamten des preußischen Rultusministeriums zu verstehen sei. weis geben die folgenden Briefe, welche deshalb sowohl des Empfängers als des Absenders wegen einige Beachtung verbienen. Zudem fallen sie in das Jahr 1822, also in eine

<sup>\*)</sup> Seinrich Seines sämtliche Werke in der Ausgabe von Ernst Elster. Leipzig. Bd. VII, S. 568.

Zeit, aus welcher nur wenige Briefe des Dichters bekannt find; und wenn sie ihn nicht in ganz neuem Lichte zeigen, so gestatten sie doch, in das Leben seines Geistes einen tieferen Blick zu werfen und von äußeren Ereignissen mehrere genauer zu bestimmen.

Zuerst über den Empfänger einige Nachrichten. Ich entnehme sie einem Nekrolog, welchen Fräulein Clara Reller in Verlin mir abschriftlich zuzusenden die Güte hatte. Mit den Vuchstaben S. G. unterzeichnet, ist er in einer Monatsschrift, die sich noch nicht feststellen ließ, zum Abdruck gekommen; durch mündliche Mitteilungen eines jest verstorbenen hohen Veamten des Kultusministeriums konnte er wesentlich ergänzt werden.

Ernst Christian August Reller wurde am 14. Februar 1797 in Orsop, einer kleinen Stadt am linken Rheinufer im Rreise Mörs, geboren. Der Vater war Bürgermeister und wurde später von dem Minifter Freiherrn vom Stein, also zwischen 1804 und 1806, nach Werden berufen zur Verwaltung der Domänen, die nach der Säkularisierung der Abtei an die preußische Regierung gefallen waren. Reller studierte in Marburg, Seidelberg und Berlin Rechts- und Staatswiffenschaften, wurde am 14. Dezember 1819 als Referendar bei der Regierung in Berlin vereidigt und nach Auflösung derselben nach Potsbam versett. Sier finden wir ihn 1822 in freundschaftlichem Verkehr mit Beine, den er in Berlin im Setheschen Sause ober bei der Schriftftellerin Elife von Sobenhaufen getroffen haben mag. Bielseitig gebildet, lebhaft angeregt, hatte er sich, wie meistens bie Begabteren unter seinen Altersgenoffen, der freiheitlichen Richtung angeschlossen, vermutlich schon als Student, und es ift kein geringes Zeichen einer festen Überzeugung, daß auch der preußische Regierungsreferendar an den von Friedrich Urnold Brochaus veröffentlichten Zeitschriften, insbesondere dem "Sermes" und dem "Literarischen Konversationsblatt" sich beteiligte. Denn kein anderer Verleger in Nordbeutsch-Süffer, Beine. 15

land hatte eifriger und geschickter seine Wirksamkeit in den Dienst der liberalen Ideen gestellt; dafür hatten ihn auch seine berufenften Verlagswerke: das "Ronversationslexikon", die "Zeitgenossen", die "Isis", der "Hermes" und vor allem das "Literarische Konversationsblatt" in endlose Streitigkeiten mit den preußischen Zensurbehörden verwickelt. Johann Friedrich Benzenberg aus Elberfeld (1777—1844), anfänglich Physiter und Astronom, seit 1815 auch politischer Schriftsteller, in den "Zeitgenossen" eine sehr patriotische, aber boch mißfällig aufgenommene Viographie Friedrich Wilbelms III. erscheinen ließ, kam es im Mai 1821 dahin, daß der gesamte Brockhaussche Verlag in Preußen, wenn nicht verboten, so doch einer erneuten Zenfur unterworfen wurde, eine Magnahme, die bei den voneinander abweichenden Grundfäßen der verschiedenen preußischen Zensurstellen unerträgliche Belästigungen nach sich zog. Alle Bemühungen des Verlegers, eine Milberung berbeizuführen, blieben vergebens; in einer Rabinettsorder vom 9. Dezember 1821 wurde ihm mitgeteilt, daß die für seine Verlagswerke bestehende Vorschrift nicht zurückgenommen werden könne. Infolge einer am 15. April 1822 eingereichten Denkschrift traten aber nun der Staatskanzler von Sardenberg und sein Berater, Friedrich von Raumer, für Brockhaus ein, und am 9. Mai 1822 verfügte eine Rabinettsorder die vorläufige Suspendierung der Rezensur, freilich mit dem Zusate, das Oberzensurkollegium solle auch fernerhin auf den Brockhausschen Verlag ein wachsames Auge richten und das "Literarische Konversationsblatt" einer besonders strengen Aufsicht unterwerfen. Sardenberg beeilte sich, gleich am 9. Mai dem Verleger von der gunftigen Wendung Renntnis zu geben.

Aber was geschah? Der Minister des Innern, Freiherr von Schuckmann, wußte im Gegensatz zu dem Staatskanzler eine neue Kabinettsorder vom 18. Mai zu erwirken, wonach an dem früheren Verfahren nichts geändert werden sollte. Erst nach dem Tode des vielgeplagten Verlegers, am 17. Dezember 1823, wurde die Rezensur für "die Brockhausschen Urtikel" im allgemeinen, dagegen für das "Literarische Konversationsblatt" erst am 2. Mai 1825 aufgehoben\*).

Es läßt sich denken, daß Verhandlungen solcher Urt von jungen, aufstrebenden Schriftstellern mit lebhaftem Interesse verfolgt wurden, besonders von Seine, der eben damals die Annehmlichkeiten der Zenfur an seinen eigenen Schriften bereits zu kosten begann. Reller gegenüber kommt er mehrmals auf die Angelegenheit zurück. Auch in dem zweiten, vom 16. März 1822 batierten "Briefe aus Berlin" berichtet er: "Die Maßregeln gegen den Brochausschen Verlag sind noch immer in Wirksamkeit. Brockhaus war vorigen Sommer hier und suchte seine Differenzen mit unserer Regierung auszugleichen. Seine Bemühungen muffen fruchtlos gewesen sein. — Brockhaus ist ein Mann von angenehmer Persönlichkeit. Seine äußere Repräsentation, sein scharfblickender Ernft und seine feste Freimuthigkeit laffen in ihm jenen Mann erkennen, der die Wiffenschaften und den Meinungskampf nicht mit gewöhnlichen Buchhändleraugen betrachtet."

Auch Rellers Neigungen und Sinnesart werden durch die folgenden Briefe, besonders durch den scherzenden Anfang des ersten, deutlich genug bezeichnet, und man erkennt zugleich, welchen Wert der Dichter auf den Charakter, das Urteil und die schriftstellerische Befähigung seines Freundes legte. Weit entfernt von unbestimmten Phantasien, scheint Reller mit einem anderen Jugendfreunde Seines, mit Christian Sethe, "dem Staatsrat", einige Ühnlichkeit gehabt zu haben; die maßvollen, klaren Ansichten, die er im Anschluß an Ba-

<sup>\*)</sup> Eine genaue Darstellung dieser Vorgänge findet sich in dem inhaltreichen Werke: "Friedrich Arnold Vrockhaus. Sein Leben und Wirken. Nach Briefen und anderen Aufzeichnungen geschildert von seinem Enkel Heinrich Eduard Vrockhaus". Leipzig 1872—1881. Drei Bände. Bb. III, S. 238, 263, 274, 281, 348.

rante und ähnlich benkende französische Staatsmänner zum Ausdruck brachte, trugen ihm die Bezeichnung "der Doktrinär" ein. Schon damals muß er sich der Unterschrift "Hartmann vom Rhein" bedient haben; doch geschah es weder im "Hermes" noch im "Ronversationsblatte" und überhaupt nicht häusig; denn nur in Heinsis" "Bücherlexikon", sodann in Wellers "Lexikon der Pseudonymen" (2. Aust., Regensburg 1881, S. 247), sinde ich "Hartmann vom Rheine" erwähnt, und zwar mit der einzigen Schrift "Über die Teilung des Vodens. Ein freies Votum" (Hamm 1824), ohne daß eine Erklärung des Namens versucht würde.

Den amtlichen Pflichten taten diese literarischen Bestrebungen keinen Eintrag. Reller bestand am 8. Januar 1825 das sog. "große Examen", wurde zunächst als Assessor bei ber Regierung in Düffelborf, am 12. Mai 1826 als Regierungsrat in Königsberg angestellt, am 15. Mai 1828 von dem Minister von Altenstein als Silfsarbeiter in das Rultusministerium berufen und, da er alle Erwartungen vollauf befriedigte, schon am 7. November 1829 zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rat ernannt. Um 13. Februar 1836 erfolgte die Beförderung jum Geheimen Ober-Regierungsrat; aber nach dem Thronwechsel erschienen seine Unsichten zu freisinnig; er erhielt in bem zur Aushilfe berufenen, späteren Minifter von Mühler einen Mitarbeiter, der ihn auf das bloße Korreferat beschränkte. Die ihm aufgedrungene Muße blieb jedoch nicht unbenutt. Wenn er, feit fünf Uhr morgens am Schreibtisch, die Obliegenheiten seines Amtes in wenigen Stunden erledigt hatte, kehrte er freien Sinnes zu feinen Lieblingöstudien zurück. Die Jahl feiner Bücher steigerte sich allmählich in dem Maße, daß die Regierung nach seinem Tode einen Ankaufspreis von 4000 Talern nicht zu boch hielt. Auf den Rändern der Seiten zeugen unzählige ausführliche Unmerkungen, die er beifügte, von seinem unermüdlichen Fleiß und seiner umfassenden Belesenheit. Da tam der Umschwung des Jahres 1848. Der neue Kultusminister von Ladenberg wünschte, den kenntnisreichen Mann zum Ministerialdirektor zu machen. Reller lehnte jedoch ab, mit dem Hinweis, daß die Direktoren die politische Strömung, während welcher sie erhoben seien, selten überdauerten; ihm aber sei es bei seiner Arbeitslust und dem Stande seines Vermögens nicht erfreulich, zur Disposition gestellt zu werden. So verblieb er in der früheren Stellung auch unter den folgenden Ministern; kommissarisch, also tatsächlich, wurde er freilich schon 1850 mit der Wahrnehmung der Direktorialgeschäfte bei der Abteilung für die evangelischen Kirchenangelegenheiten betraut und demgemäß am 12. Juni 1861 zum Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrat mit dem Range eines Rates erster Klasse besördert.

Jederzeit, auch in den Jahren, als die politischen und tonfessionellen Gegenfätze im Rultusministerium zu lebhaftem Ausbruck gelangten, wurden fein ruhiger, klarer Blick, fein billiges, wohlbegründetes Urteil von Angehörigen aller Parteien anerkannt. Und in vollem Maße erfüllte fich sein Wunsch nach einer langen, über sein ganzes Leben sich erftreckenden Wirksamkeit. Denn es war ihm vergönnt, am 14. Dezember 1869 auf 50 im Staatsdienste verlebte Jahre zurückzublicken und fogar — ein Fall, der nie zuvor sich ereignet hatte — am 7. November 1879 sein 50 jähriges Jubiläum als vortragender Rat im Kultusministerium zu feiern. Schon am 14. Dezember besselben Jahres würde er bas sechste Jahrzehnt seines Staatsdienstes zum Abschluß gebracht haben; man hatte beshalb die beiden Jubiläen auf ben 7. November vereinigt. Der König bezeugte seine Teilnahme durch die Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rat, die Berliner Universität durch die Verleihung der juriftischen und philosophischen Doktorwürde. Und wenn man in einer solchen Feier ben würdigen Abschluß eines langen, erfolgreichen Wirkens erblicken barf, so mag es auch als eine glückliche Fügung gelten, daß der Zweiundachtzigjährige, ohne die Gebrechen des Alters empfunden zu haben, nur neun

Tage später, am 16. November 1879, für immer die Augen schloß.

Mit Seine und Seines literarischer Tätigkeit haben freilich diese Erlebnisse nur losen Zusammenhang. Immer bleibt es bemerkenswert, daß der Dichter, oder richtiger der Schriftsteller, im frühen Alter so manchen Personen nahe stand, die später als hohe Beamte oder ausgezeichnete Gelehrte sich einen Namen machten. Die Schärfe und Klarheit seines Blickes für politische und soziale Verhältnisse mögen nicht wenig dadurch gewonnen haben.

Wie lange die Verbindung der beiden Männer dauerte, läßt sich nicht feststellen. Nach einer gütigen Mitteilung, die auf Äußerungen Rellers zurückgeht, reichte sie nicht weit über das letzte der hier veröffentlichten Schriftstücke hinaus. Räumliche Entfernung und die mehr und mehr hervortretende Verschiedenheit der Sinnesart konnten einem dauernden Vertehr zwischen dem Dichter und dem preußischen Veamten nicht günstig sein. Sätte Reller nicht die drei Vriese sorgfältig aufgehoben, wer weiß, ob über "Kartmann vom Rhein" und sein Verhältnis zu Keine eine Nachricht auf uns gekommen wäre!

Die Briefe wurden mir in einer Abschrift von dem Serausgeber der "Deutschen Rundschau" bereits vor mehreren Jahren zugeschickt. Später erward Carl Meinert die Originale und gestattete, daß sie für den Druck verglichen würden. Ernst Elster, der mit gewohnter Freundlichkeit die Vergleichung übernahm, hat mich noch außerdem durch wertvolle Nachweisungen verpslichtet.

Jum Verständnis einiger Einzelheiten sei noch folgendes hier bemerkt. Um 4. April 1821 wurde Beine zu Verlin in der juristischen Fakultät immatrikuliert. Ende des Jahres konnte die erste Sammlung seiner Gedichte, welche Brockhaus früher zurückgewiesen hatte, in der Maurerschen Vuchhandlung erscheinen. In das folgende Jahr fallen, neben zahlreichen Erzeugnissen der Prosa und Poesie, die "Briefe

aus Berlin" und die Abhandlung "Über Polen", lettere die Frucht einer Reise, welche Seine im August zum Besuch seines polnischen Freundes, des Grafen Eugen von Breza, unternahm. Die "Gedichte" machten Beines Namen sogleich in weiten Rreisen bekannt, erfuhren aber verschiedene Beurteilungen. Von den günstigen war für Seine keine wertvoller als die von Varnhagen im "Gesellschafter" vom 19. 3anuar und die von Immermann im "Runst- und Wiffenschafts-Blatt" Nr. 23 bes "Rheinisch-westfälischen Anzeigers" vom 31. Mai 1822. Recht unangenehm berührte ihn dagegen ein Angriff im Brockhausschen "Ronversationsblatt". In der Nummer 90 vom 18. April findet sich in einem "Im März 1822" überschriebenen "Briefe aus Berlin" zuerft die biffige Unmertung: der Verfasser "überläßt die Beschreibung der Wirtsbäuser und Cafés gerne andern, welche zu der physiognomischer Schildwachen und reflektierender Portiers in den Wein- und Raffeestuben genug Geschick und Geduld haben und mit ihren Witfragmenten gern nach ber Speckseite des Honorars werfen," eine Bemerkung, die Beine nicht mit Unrecht auf die sehr eingehende Beschreibung derartiger Institute in dem ersten seiner "Berliner Briefe" be-Dann folgt nach Auslaffungen über Schauspieltunft und über ein Trauerspiel von Llechtrit eine sehr unfreundliche Beurteilung der "jüngst erschienenen Seineschen Gedichte". Der Rezensent "kann fie nicht mit der Wärme des ,Gesellschafters' und anderer Blätter empfehlen, ja er findet sie ziemlich ungenießbar." "Selbst die lyrische Poesie," so fährt er fort, "foll sich nicht so ganz in die Individualität des Dichters verfangen, daß man etwa nichts anders eben erfährt, als daß er gestern eine unruhige Nacht gehabt bat, und sich überhaupt sehr übel befindet, sehr blaß aussieht, und sich den Tod wünscht, seitdem ihm sein Liebchen den Abschied gegeben. Diese Gedichte verraten eine trübfinnige und verkehrte Unsicht des Lebens, die am wenigsten dem jungen, empfänglichen Gemüte wohl ansteht. 3ch finde fast

überall Spuren schädlicher Einwirkungen von größeren Beiftern aus, die sich nicht mit ihrer Melancholie begnügen und außer ihr noch etwas besitzen, das man sich nicht aneignen kann. Der Verfasser scheint sich besonders zu Byron hingeneigt zu haben; in seinen äußern Runstformen und Sangesweisen ist auch ein Einfluß F. Rückerts sichtbar. Oft wird man an das altdeutsche Minnelied erinnert, daß wir jest nicht mehr nachahmen können. Ich glaube, nichts ift einem mäßigen Talente gefährlicher als einer fremden Genialität nachzueifern." Schließlich folgt noch der Rat, wenn sich der Dichter "gegen die Welt recht ordentlich ausschimpfen wolle, so möge er das immerhin in Frescosonetten thun, aber sich nur bas große Publikum nicht zum Zeugen und Zuhörer nehmen." Dieser bose und boshafte Angriff bildet offenbar die eigentliche Veranlaffung des erften Briefes an Reller, vom 27. April. Beine ersucht ben Freund, eine Erwiderung, mit welcher er selbst sich nicht befassen durfe, in das "Ronversationsblatt" einrücken zu laffen. Der Wunsch wurde jedoch, soweit ich sehe, nicht erfüllt, konnte auch bei der steigenden Unerkennung ber "Gedichte" bald als überflüssig erscheinen. Selbst zwischen bem Dichter und bem Rezensenten scheint vorerst eine Art von Verföhnung erfolgt zu fein; benn in dem nächsten Briefe vom 15. Juni melbet Beine, "sein eigener Freund Röchy sei der Urheber der Rezension; er werde sich dadurch rächen, daß er ihn in dem nächsten Briefe aus Berlin tüchtig lobe." Wirklich heißt es in diesem Briefe (3d. VII, S. 594), man bürfe von einer bevorstehenden Sammlung der Gedichte Röchys — die übrigens erst 1832 erschien — das höchste erwarten. Es lebe in ihnen "ein reines Gefühl, eine ungewöhnliche Bartheit und eine tiefe, burch feine Bitterfeit getrübte Innigteit, mit einem Worte echte Poesie".

Noch am 24. Dezember nennt Seine in einem Briefe an Immermann den zweideutigen Genossen seinen Freund; erst 1823 kam es zum Bruche. In einem Briefe an Moses Moser vom 30. September spricht Seine die Überzeugung aus, daß Röchy "aus Poetenneid-in Braunschweig das Ausgepfiffenwerden des "Almansor" eingeleitet oder wenigstens angeregt habe". Die hier mitgeteilten Ausfälle gegen die "Gedichte" und die auch sonst hervortretende Sinnesart Röchys lassen den Verdacht keineswegs als unberechtigt erscheinen. Der nicht unbegabte, aber unbeständige, vielgeschäftige Mann war am 26. Oktober 1800 zu Braunschweig geboren, lebte wechselnd als Schriftsteller, Abvokat, Theaterdichter und Direktor in seiner Vaterstadt und starb erst im Mai 1880 zu Leipzig.

Wenn Seine, was man einem jungen Autor nicht verübeln darf, für die gute Alufnahme seiner "Gedichte" sich bemühte, so hat er bagegen über die beiden Prosawerke ein beinahe vernichtendes Urteil nicht allein ausgesprochen, sondern fogar felbst in Vollzug gesett. Von den "Briefen aus Berlin" wurden nur kurze Bruchstücke in die erste Ausgabe ber "Reisebilder" aufgenommen; in ben späteren Ausgaben fielen sie ganz weg. Auch die Schrift "Über Polen" erschien bei Lebzeiten Seines nur einmal im "Gesellschafter" vom 17.—29. Januar 1823, noch bazu von dem Serausgeber Gubit und der Zenfur durch Zugaben und Abstriche "auf schändliche Weise" verunftaltet. Aber der Plan einer Umarbeitung für die "Reisebilder" wurde aufgegeben und erst 1852, als es sich um die Gesamtausgabe der Werke handelte, wieder in Erinnerung gebracht. Man begreift, daß die "Briefe aus Berlin" als ein ungereiftes Jugendwerk von dem Autor bald nicht mehr als echte Kinder anerkannt wurden. Schon die beinahe überschwängliche Devotion vor allem, was bem Sofe ober bem toniglichen Sause angehörte, war ber mehr und mehr hervortretenden Sinnesrichtung Beines durchaus widersprechend. Gleichwohl bilben fie in seiner literarischen Entwicklung keine unwichtige Stufe. Die Vorzüge wie die Unarten der "Sarzreise" und der spätern "Reisebilder" laffen fich beinabe ohne Ausnahme darin erkennen. Obwohl im ganzen barmlos und felbst in ben ironischen Stellen ohne

Bitterkeit, verwickelten sie doch den Verfasser in allerlei Unannehmlichkeiten. Der von Seine neben "Sartmann vom Rhein" erwähnte Varon von Schilling nahm die Anspielung auf seine eleganten Manieren und sein kurländisches Lispeln, dazu eine mißverstandene Stelle zu Anfang des zweiten Briefes so übel auf, daß es beinahe zu einer Berausforderung gekommen ware. Seine veröffentlichte deshalb in dem "Bemerker", der Beilage zum 85. Blatt des Berliner "Gefellschafters" vom 29. Mai 1822, eine vom 3. Mai datierte Erklärung, welche jede Absicht einer Kränkung in Abrede stellte. Der Baron wurde aber dadurch nicht versöhnt, noch in späteren Jahren suchte er durch boshafte Rezensionen und Parodien Seinescher Gedichte seinem Grolle Ausbruck zu geben. Andererseits bot die Schilderung der Hauptstadt auch Gelegenbeit, befreundeten Personen sich dankbar zu erweisen. Elise von Sobenhausen las gewiß mit Vergnügen die Worte, welche Seine ihr gewidmet hatte. Die "schöne Frau", die "treffliche Übersetzerin" war mit ihrem Gemahl, dem Freiherrn Leopold von Sohenhausen, zwei Jahre früher aus Minden nach Berlin gekommen. In ihrem Sause eröffnete sich für Beine ein Rreis anregender Geselligkeit, der in den folgenden Briefen vorzugsweise Erwähnung findet, wahrscheinlich weil auch Reller sich darin heimisch fühlte. Elise war die Tochter des hessischen Generals von Ochs; darin liegt wohl der Grund, daß Seine auch den Freiherrn mit diesem für wohlfeile Scherze so leicht sich darbietenden Namen bedenkt. Frau von Sohenhaufen beschäftigte sich damals insbesondere mit Übersetzungen aus dem Englischen; 1822 ließ fie Walter Scotts "Ivanhoe", 1825 Byrons "Rain" erscheinen. Daß fie Beine als Geiftesverwandten Byrons nannte, war dem jungen Dichter besonders schmeichelhaft\*). Auch Eduard Gans, der Wider-

<sup>\*)</sup> Eine Schilderung ihres Kreises gaben Elise von Sohenhausen und ihre begabte (in hohem Alter 1899 zu Berlin verstorbene) Tochter im "Magazin für die Literatur des Auslandes", 1853, Nr. 34, nach einem Besuche bei dem "kranken Dichter" in Paris.

sacher Savignys, der Bewunderer Segels, verkehrte bei ihr. Es muß auffallen, wenn Beine in dem Briefe vom 1. Geptember angibt, er habe Gans erft einige Wochen vor seiner Abreise nach Polen, also im Sommer 1822, kennen lernen; benn manche Umstände scheinen auf einen früheren Zeitpunkt hinzuweisen. Die "Briefe aus Berlin" sind voll von kecken oder frechen Ausfällen gegen den berühmtesten Rechtslehrer der Sochschule, und bei dem schroffen Gegensatz zwischen Savigny und Gans konnte man vermuten, der lettere habe auf Beines Ausdrucksweise einen unmittelbar perfönlichen Einfluß ausgeübt. Jest erweift sich diese Annahme als unzulässig. Von Beines Renntnissen scheint Gans eine recht günstige Meinung gehegt zu haben; das Anerbieten, eine staatswissenschaftliche Zeitschrift im Vereine mit ihm herauszugeben, hat nichts Unglaubliches. Aber der Plan gelangte ebensowenig zur Ausführung, wie Beines Absicht, einen Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte zu erobern. Erst 1827 begründete Gans die "Jahrbücher für wissenschaftliche Rritit", eine philosophische Zeitschrift zugunsten ber Segelschen Schule.

In dem dritten Briefe vom 1. September aus Gnesen wird jene Angelegenheit ausführlich besprochen. findet man Unklänge an den Auffat über Polen, die jedoch keiner Erläuterung bedürfen. Es sei nur noch erwähnt, daß ber von Seine in bem genannten Auffate (3b. VII, S. 214) freundschaftlich gepriesene, von Gustow in den "Rückblicken auf mein Leben" (Berlin 1875, S. 89-99) halb wohlwollend, halb boshaft als Karikatur gezeichnete Professor Julius Max Schottky nicht, wie bei Gutkow und an anderen Orten angedeutet wird, im Zuchthaus gestorben ist. Er war 1794 in Rupp bei Oppeln geboren, später Professor der Literaturgeschichte und deutschen Sprache in Prag und München, ein leidenschaftlicher Sammler, wenig wählerisch und, wie man behauptet, fremdes Eigentum nicht immer forgfältig achtend, aber wirklich verdient um die Renntnis der öfterreichischen Volksvoesie und des niederöfterreichischen Dialetts. Im Jahre 1848 erhielt er eine Stelle bei der "Rheinischen Volkshalle" in Köln und endete als Redakteur der "Saar- und Moselzeitung" nach Ausweis der Zivilstandsregister am 2. April 1849 in Trier. Ein Schlagsluß hatte ihn getötet, während er mit einer Übersetzung aus dem Französischen beschäftigt war.

I.

Ein Vogen in Quart, zwei Seiten beschrieben; die vierte Seite dient als Umschlag und trägt die Abresse:

Sr. Wohlgeboren bem Berrn Regierungs-Referendarius Reller,

Wilhelmsplat Nr. 15 in Potsbam.

[Das Siegel zeigt ein gekröntes Wappen mit bem Buchstaben H.]

Un Sartman vom Rhein\*), ehemaliger Westfalensenior, jest Mitglied der Gesellschaft zur Verbreitung der Vernunft, Repräsentant des gesunden Menschenverstandes, Sprecher für Gewerbefreiheit 2c., Lichtritter 2c. 2c., sowie auch Regierungs-Referendarius zu Potsdam.

Wie enuyiren sich Ew. Wohlgeboren in Potsdam? Könnens wohl glauben, daß mir Ihre Abwesenheit oft sehr merkbar wird. Ich werde Sie recht bald dort besuchen. Es zieht mich sehr nach Potsdam, da ich dort auch eine Geliebte habe. Es ist eine von den Marmorstatuen, die zu Sanssouci auf der Terrasse stehen\*\*). Ich werde Ihnen auch Ihren Anzeiger mitbringen, sowie auch eine Tasche voll Verliner Neuigkeiten. Von Schulz hab ich Vrief gehabt, er ist ganz in Alterthumssorschungen versunken. Mein zweiter Vrief aus Verlin] wird Ihnen schon zu Gesicht gekommen sein; ich wünsche, daß er Ihren Veisall etwas mehr gewinne als der erste. Alles, was wir schreiben, ist ja meistens gerichtet an diejenigen, in deren Nähe wir leben. Wenn Sie dort

<sup>\*)</sup> Die vier ersten Worte sind in Fraktur geschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Ein merkwürdiger Vorklang der Erzählung von der jugendlichen Liebe zu der Marmorstatue in den "Florentinischen Nächten", I (Bb. IV, S. 325 ff.).

das Brockhausische Conversationsblatt lesen, so werden Sie sinden, daß Jemand in einer Correspondenz aus Verlin auf meinen ersten Vrief und "die reslectirende Portiers in Weinund Rassehäusern und ihre phisionomische Vemerkungen" gestichelt, und meine armen, unschuldigen Gedichte mit grimmiger rancune ausgehunzt hat. Daß lestere ausgehunzt zu werden verdienen, das weiß ich selbst, aber daß jenes Aushunzen nicht ohne Gründe, und bloß von einigen nichtssagenden Redensarten unterstützt, geschehen darf, das weiß ich auch, und ich wünschte sehr, daß jener Aushunzer sich auf eine wirkliche Veurtheilung meiner Gedichte einlassen möge.

Sie würden mich sehr verbinden, lieber Reller, wenn Sie mir dazu behülflich sein wollten und folgende Anfrage in das Brockhausische Conversationsblatt einrücken ließen:

> "Der Verfasser des Briefes aus Berlin vom 18. April in Nr. 90 dieses Blattes wird ersucht, die einfachen Fragen zu beantworten: Ist Poesie in Seines Gedichten? Und wenn sie denn so ganz ungsenzießbar sind, warum werden sie denn von so Vielen genossen?"

Wenn Sie diese Anfrage mit Ihrer eigenen Chiffre unterzeichnen wollten, so wäre es mir gewiß sehr lieb. Tragen Sie indessen Bedenken, das zu thun, lieber Reller, so setzen Sie das erste beste noch ungebrachte Zeichen darunter\*). Ich möchte nicht den Schein tragen, als hätte ich von jenem Ausfall Notiz genommen, und habe dennoch höchst wichtige Gründe, obige Frage beantwortet zu sehen. Sie thun mir einen großen Gefallen.

Der Ochs befindet sich gesund und wohl, stößt noch hie und da mit den Sörnern; aber wo man einen Sörnerstoß bekömmt, weiß man gleich, daß er vom Ochsen herrührt\*\*)..

<sup>\*)</sup> Im "Konversationsblatt" wurden die Artikel nicht mit Buchftaben, sondern mit Zahlen und von ein und demselben Versasser nicht immer mit denselben Zahlen unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Der folgende kurze Sat ist nur durch Punkte angedeutet.

Sier ist Alles still, bis auf die C[abinets] Ord[re]\*). Der König hat zwei neue Köche bekommen; der eine heißt Louis, bekömmt 600 Thaler mehr als ein Geheimer Regierungsrath und macht ganz süperbe Aufsätze. Wenn Sie hier Aufträge für mich haben sollten, so wäre es meine Freude, sie pünktlich auszurichten. Meine Adresse ist: S. Seine aus Düsseldorf, stud. juris. Leben sie wohl und behalten Sie mich lieb.

## Ihr Freund

Berlin, den 27. April 1822.

S. Seine.

## II.

Ein Vogen in Quart,  $2^{1/2}$  Seiten beschrieben, die vierte trägt als Umschlag die Adresse:

Herrn Keller aus Werden, königl. preußischer Regierungsreferendarius in Potsdam.

Mon cher Hartmann du Rhin!

Berlin, Juin 15. 1822.

Ich bin wirklich ein Flegel, daß ich auf Ihre zwei lieben Briefe noch nicht geantwortet. Ich wäre längst nach Potsdam gekommen, wenn ich nicht gar zu sehr litte an meinen gewöhnlichen Ropfschmerzen, die mir fast das Schreiben erschweren. Ich denke aber doch, Sie bald dort zu bekneipen. Über die hiesigen Sochzeitsfeierlichkeiten werden Sie im Anzeiger wenig lesen\*). Mein dritter Brief, den ich zur Sälfte gestern erst abgeschickt, wird sehr mager an Notizen ausfallen. Außer dem Benzenbergschen With hatte mir Schulz im vorigen

<sup>\*)</sup> Unzweifelhaft eine der auf Brockhaus bezüglichen Kabinetsorders, wahrscheinlich die vom 9. Dezember 1821, welche gerade im April 1822 infolge der von Brockhaus eingereichten Denkschrift Gegenstand der Unterhaltung werden mußte.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt sich um die Vermählung der Prinzessin Alexandrine mit dem Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin, welche in dem dritten, ursprünglich vom 7. Juni datierten "Briefe aus Berlin" sehr eingehend beschrieben wird (Bd. VII, S. 183, 584 fg.).

Briefe wenig gestrichen. Ueber den zweiten Brief wär ich schier in öffentlichen Federkrieg gerathen mit den Baron v. Schilling (der jest Schulden halber auf der Vogtei sist), und ich habe ihm erklärt, daß ich ihn in jenem Briefe nicht beleidigen wollte. Der Ausfall gegen mich im Conversationsblatt war von einem meiner Freunde, Namens Röchy, und Alles, was ich dagegen thun werde, ist: daß ich diesen jungen Mann im dritten Briefe tüchtig lobe. Wahrhaftig, das thu ich.

Ich hatte an Schulz geschrieben, daß meine Gedichte wegen der Anzeigerschen Correspondenz gemißhandelt worden, und habe dadurch erlangt (o vanitas), daß ich im Anzeiger gepriesen wurde. Die Recension von Immermann hat mich fast zu Thränen gerührt. Ich stuße würklich, daß man mich in Münster am tiessten begriffen. Leberhaupt die Empfänglichkeit, die meine Landsleute für meine geringe Talente gezeigt, und die Gründlichkeit, womit man dieselben beurtheilt, hat mich sehr gefreut; um so mehr, da hier alles Gefühl täglich mehr abgestumpst wird und die Recensenten fast die Schriftsteller an Flachheit übertressen. — Schlumberg und Stuhr seh ich wenig. Lesterer hat sich nicht todtgeschossen\*). Ich gehe wenig aus. Bei dem Ochs seine

<sup>\*)</sup> Über Schlumberg weiß ich nichts zu sagen. Das "Bücherlexiton" von Seinstus erwähnt nur einen Schlumberger, der 1834 ein Drama: "Leutnant von Katt oder des Kronprinzen Flucht" veröffentlichte. Der von Seine neben Schlumberg Genannte ist unzweiselhaft Peter Feddersen Stuhr, geboren zu Flensburg am 28. Mai 1787. Alls Ulan und Offizier machte er die Freiheitstriege mit, war dann einige Zeit Setretär der Militärstudien-Kommission, seit 1821 Privatdozent, seit 1826 außerordentlicher Professor in Berlin, wo er am 13. März 1851 starb. Zahlreiche Bücher und Abhandlungen über Geschichte und Religion aller Zeiten und Völter sind von ihm versaßt. Ein geistreicher Sonderling, machte er sich nach dem Zeugnis eines jüngeren Freundes — Meyer von Walded in der "Allgemeinen Deutschen Biographie", Bd. XXXIII, S. 741 — auch durch eine leidenschaftliche, öffentlich zur Schau getragene Liebesneigung für die überaus anmutige Prinzessin Alexandrine zum Stadtgespräch. "Wo die hohe

Frau war ich lange nicht. Den Ochsen seh ich oft in der Börsenhalle. Dort pflegt er Excerpten aus dem Anzeiger zu machen. Gegen das, was über mich gesagt worden, wird er gewiß einen Wit loslaffen. Er will burchaus bas poetische Bleichgewicht in Weftfalen erhalten. Er ärgert sich über die gottlosen Gedichte, die ich jest im Gesellschafter abdrucken lasse. Ihr Seft des Anzeigers habe ich ihm vor sechs Wochen gegeben. Saben Sie es noch nicht zurück? — Sier ist Alles todtstill. Der Diplomat ist, wie vorauszusehen war, ergekniffen und hat viele Schulden hinterlaffen. — Das Censuredict gegen Brockhaus ist erneuert\*). Ihr Aufsat über Baranthe steht im neusten Seft bes Sermes\*\*). - Sier ist man für Fonk, wie Sie wohl benken können. 3ch hoffe, daß mein Brief richtig ankomme, denn Ihre Abreffe hab' ich wieder vergessen. Ich bin wieder aufs Neue ausgezogen und wohne: Mauerstraße Nr. 51. — Nicht wahr, ich habe heute teine Mädchenhandschrift?

Leben Sie wohl, lieber Keller, und behalten Sie mich in gutem Andenken. Ich bin,

alter Westfalensenior, Ihr Freund und Landsmann H. Heine.

Dame sich öffentlich zeigte, folgte ihr in ehrerbietiger Entfernung der schwarz gekleidete junge Dozent." Darauf bezieht sich, wenn ich nicht sehr irre, die scherzhafte Äußerung Seines. Wahrscheinlich hatte man dem enthusiastischen Bewunderer zugemutet oder wenigstens von ihm erwartet, daß er nach der Vermählung seiner Angebeteten das Beispiel Werthers befolge.

<sup>\*)</sup> Durch die oben S. 226 erwähnte Kabinetsorder vom 18. Mai.

<sup>\*\*)</sup> Der "Bermes" enthält im vierten Seft des Jahrganges 1821, S. 197 ff. einen Auffat über die Schrift: "Des Communes et de l'aristocratie par Mr. de Barante", Paris 1821, der A—s—l unterzeichnet ist. Im Jahrgange 1822 sinde ich keinen Aufsat, auf welchen Seines Worte sich beziehen könnten. — Fonk war der Angeklagte in dem berufenen rheinischen Kriminalprozeß, der auch in den "Briefen aus Berlin" (Bd. VII, S. 591) und im "Literarischen Konversationsblatt" sehr eingehend besprochen wird.

III.

Ein Vogen in Quart,  $3\frac{1}{2}$  Seiten beschrieben, keine Abresse:

Gnesen, den 1. September 1822.

Mein braver, wackerer Sartman vom Rhein!

Sie werden sich wundern, einen Brief aus Polen von mir zu erhalten. Wenn ich auch lange gefäumt habe, Ihren letten, lieben Brief zu beantworten, so habe ich nichtsbestoweniger oft an Sie gedacht; ja, um so öfter, da ich mir täglich Vorwürfe machte, Ihnen noch nicht geschrieben zu haben. Von einem Tag zum andern wurde ich an der Nase herumgeführt von Jemand, der mir das von Ihnen verlangte Blatt der gelehrten Göttinger Anzeigen verschaffen wollte, und mittlerweile, vor vier Wochen, reifte ich ab von Berlin. — Ich follte nach Dresden und Töplitz reisen, um meine Gesundheit herzustellen. Aber meine wilde Natur trieb mich nach den Wäldern Polens. Ich wollte das Land kennen lernen und einige befreundete Polen wiederseben. Das Land ist abscheulich; einen melancholischen Anblick gewähren die polnischen Dörfer, wo der Mensch wie das Bieh lebt. Ja, liebster Doctrinär, mir wurde gar wehmüthig zu Muthe, als ich jene Resultate einer ausgebildeten Aristofratie, der elende Zuftand der polnischen Bauern, betrachtete. Daß es in unserm geliebten Deutschland nie zu einem ähnlichen Zustand, zu einem Rückfall ins Mittelalter, kommen wird, bafür bürgen mir die vielen Rämpfer für Recht und Wahrheit, deren eiserne Stimmen noch überall erschallen, dafür bürgen mir Männer wie der Doctrinar von der rothen Erde, der, ein strenger Gotteswärtel im großen Natursaal, Jedem seinen rechtmäßigen Plat anweift, den wurmartig zertretenen Mauschel auf die Menschenbank hinauf hilft, und den lachenden Zünftler von seinem mit weichen Privilegien gepolfterten Faulsit berunter peitscht.

Aber die Menschen in Polen sind gut. Der Edelmann ist wacker und brav, er verdient, daß man ihn achte. Deutsche, die Polen durchreist haben und ein entgegengesetztes Urtheil nach Deutschland mitgebracht, haben gewöhnlich die Polen durch die deutsche Vrille betrachtet, oder sie trugen National-vorurtheile in der Brust.

Ich schwärme in dieser Gegend hin und her. Morgen reise ich wieder nach Posen, um einige Alterthümer und die Copien altdeutscher Manuscripte, die Professor Schotty von Wien mitgebracht, nochmals zu beschauen. In drei bis vier Wochen bin ich wieder in Berlin. Ich habe noch immer den festen Vorsat, Ihnen einen Besuch in Potsbam zu machen. — Dr. Schulz schrieb mir vor vier Wochen, daß er October in Berlin fein wird. Wenn Sie, lieber Reller, ihm diefe Tage schreiben, so schreiben Sie ihm, daß ich jett in Polen mich herumtreibe, aber October wieder in Berlin bin; ich vergaß, ihm dieses anzuzeigen, und werde ihm erst in vier Wochen schreiben. Nächsten Winter gebenke ich noch in Berlin zuzubringen. Meine Studierzeit, drei Immatriculationsjahre, ift Aber ich glaube, daß mir noch einige Jahre zugesetzt werden. 3ch werde diese Zeit dem Quellenstudium der mittlern Geschichte widmen. 3ch hoffe, später im Stande zu sein, den Ratheder zu befteigen und der unmündigen Jugend bie Vorzeit im Lichte ber Wahrheit zu zeigen. Ich hoffe, daß Ew. Wohlgeboren in einigen Jahren eine bessere Meinung von mir gewinnen, als diejenige dubiöse Meinung ist, welche Sochdieselben vorig Jahr von mir zu begen geruheten. — Mit der edlen Poeterei beschäftige ich mich noch sehr viel. Ich hoffe, bald etwas aufs Theater zu bringen; nicht in Diesen Winter erst wird wieder ein Band Dich-Berlin. tungen von mir in Druck erscheinen. Von allen Seiten vernehme ich, wie viel über mich (als Dichter) raisonirt worden und wird. Ob man mich lobt ober tadelt, es rührt mich nicht, ich gebe meinen strengen Weg, ben ich mal als ben besten erkannt habe. Einige sagen, er führt mich in den Dreck, Andere sagen, er führe mich nach dem Parnaß, wieder Andre sagen, er führe direct in die Hölle. Gleichviel, der Weg ist neu, und ich suche Abenteuer. Aber gerührt hat mich doch die Liebe, womit meine Landsleute mich aufgenommen. Wahrlich, ich bin besser behandelt, als ich es verdiene.

Die Ochs befindet sich wohl; sie ochst. Sie hat Scott's Ivanhoe längst fertig, und berselbe wird nächstens erscheinen. Mit Byron treibt sie noch immer geistig Unzucht. Was Sie, lieber Reller, in Ihrem Briefe über Byron fagen, ift sehr schön gesagt. Aber man klopft den Rock, und des Freundes Buckel fühlt die Schläge. Arbeiten Sie noch viel am Brochausischen Conversationsblatte? Schreiben Sie viel? Ich hätte Ihnen einen Vorschlag zu machen. Einige Wochen vor meiner Abreise von Verlin lernte ich den Dr. Eduard Gans kennen und fand in ihm einen braven, rüftigen, jungen Mann, der in jeder Sinsicht meine unbeschränkte Achtung verdient und der gewiß mehr werth ist, als alle jene Serren, bie ihn, ben Mosaisten, aus chriftlicher Liebe gehörig anfeinden. Seine Tüchtigkeit der Gesinnung setze ich fast höber als die Gelehrsamkeit, wovon er öffentliche Beweise gegeben. und die, so viel ich das Wiffen eines Menschen zu beurtheilen vermag, nicht vom gewöhnlichen Schlag ift, ba Dr. Gans gründliche Renntnisse besitt, mit scharfem Selbstdenkerblick in die Wissenschaften eindringt und überall überraschend neue und gute Ansichten zu Tage fördert. Gans hat, weil ich vielleicht wenig Blößen gegeben, eine zu günftige Meinung von meiner Gelehrsamkeit, und machte mir ben Vorschlag, mit ihm und noch einigen Anderen eine Berliner fritische Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft herauszugeben; indem er mir, bei dem fühlbaren Mangel einer wirklichen Literatur-Zeitung in Berlin, das Gedeiben einer folchen Zeitschrift wahrscheinlich machte, und sich erbot, für Verleger 2c. zu sorgen, so daß ich bei der Sache nichts zu riskiren hätte, als einige Recensionen staatswissenschaftlicher Werke. Wie Sie es von meiner Ehrlichkeit erwarten können, lieber Reller,

gestand ich ihm, wie wenig zu einem solchen Vorhaben meine Renntnisse hinreichend sein möchten, und ich versprach ihm, Sie, den tüchtigen Staatswissenschaftler, für dieses Unternehmen zu gewinnen. Ich bitte Sie daher, mir Ihre bestimmte Gesinnung darüber zu erkennen zu geden. Im Fall Sie meinen Untrag, Mitherausgeder jener projectirten Zeitschrift zu sein, genehmigen, so wünscht Gans, daß Sie mir bald melden, welche Federn Sie als Mitarbeiter der Zeitschrift zu gewinnen gedächten, und überläßt diese Bestimmung gänzelich Ihrem Gutdünken. Er seinerseits wird Ihnen anzeigen, welche Mitarbeiter Er besorgen konnte. Ich wünschte, daß ich bei meiner Zurückfunft in Berlin Ihre Untwort über diesen Gegenstand vorfände. Aberssie Ihre Untwort,

an den stud. juris S. Beine,

Abzugeben an den Dr. Eduard Gans in Berlin.

Wenn Sie unterdessen nach Verlin kämen und mit Gans selbst über meinen Untrag sprechen wollten, wär mir noch lieber. Er wohnt auf der neuen Friedrichstraße, ich glaube 48.

Meine Gesundheit ist noch immer in schlechtem Zustande; meine Reise wird mich wahrscheinlich nicht auf den Strumpf gebracht haben. — In meinem dritten Vriese aus Verlin ist auf unverzeihliche Weise geschnitten worden. Schulz schreibt, es sei die Censur gewesen. Nicht allein, daß jener Vries, die Spuren meiner krankhaften Stimmung tragend, unerquicklich aussiel, mußte die Censurscheere noch verursachen, daß ich Unsinn sprach. — Ich werde schwerlich mehr als zwei Vriese noch schreiben. — Leben Sie recht wohl, wackerer Reller, halten Sie mich lieb, und sein Sie überzeugt, daß ich mit Leib und Seele bin Ihr Freund

S. Seine.

## XIII.

## Wann ift Seinrich Seine geboren?

Wann ist Seinrich Seine geboren? So werden viele in diesem Monat\*) fragen und sich wundern, daß man für einen so oft genannten Dichter der Neuzeit keine bestimmte Untwort geben kann. Es fehlen eben für ihn die wirksamsten Mittel, einen Geburtstag festzustellen. Zivilstandsregister gab es zu Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht, in die chriftlichen Rirchenbücher konnte Seine nicht eingetragen werden, die jüdischen Gemeinderegister wurden in Düffeldorf, die Beineschen Familienpapiere in Samburg durch Feuersbrunft zer-Im Jahre 1809 reichte der Rabbiner Scheuer auf amtliche Aufforderung ein Verzeichnis der in Düffeldorf von 1797—1808 geborenen Judenkinder ein, aber mit Recht spricht Ernst Elster bemselben jede Bedeutung ab\*\*). Es ift so unvollständig, daß es nur dreißig Namen enthält, und gerade für Seines Geschwister so fehlerhaft, daß es offenbar nur aus dem Gedächtnis verfaßt wurde. "Bery Seines" Geburt wird in den Februar 1798 verlegt; dies Jahr kann aber aus anderen Gründen gar nicht in Betracht kommen. Ebenso wenig das Jahr 1800; benn wenn Seine sich in den "Bädern von Lucca" die oft wiederholte Außerung in den Mund legt, er sei in der Neujahrsnacht 1800 geboren und deshalb einer

<sup>\*)</sup> Dezember 1897.

<sup>\*\*)</sup> E. Elfter, Zu Beines Biographie (in Seufferts "Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte", Bd. IV, S. 473. Weimar 1891). Der Aufsatz bietet eine forgfältige Zusammenstellung der auf Beines Geburtstag bezüglichen Daten.

der ersten Männer des neuen Jahrhunderts, so handelt es sich offenbar um einen Scherz.

Das älteste amtliche Zeugnis über Seines Geburtsjahr findet sich in dem von mir veröffentlichten Protokoll einer Verhandlung vor dem akademischen Gericht zu Bonn vom 26. November 1819, in welchem dem studiosus juris Harry Beine ein Alter von neunzehn Jahren — also bas Geburtsjahr 1799 — beigelegt wird\*). Das Jahr 1799 mit bem Monatstage des 13. Dezembers erscheint dann in dem Taufzeugnis vom Juni 1825, und wenn in dem Cheschein vom 31. August 1841 als Geburtstag der 31. Dezember 1799 genannt wird, so darf man die Abweichung des Monatstages wohl als Schreibfehler betrachten. Auf das Taufzeugnis hat sich Seine selbst zweimal berufen: in Briefen an Saint-René Taillandier vom 3. November 1851 und an seine Schwester Charlotte vom 16. Juli 1853\*\*). Der Brief an die Schwester beweift, daß seine Angehörigen — tein sehr feltener Fall — über seinen Geburtstag in Ungewißheit waren; so wird auch der Geburtstag Annettens von Droste einmal von ihrer eigenen Mutter vom 10. auf den 12. Januar 1797 verlegt. — Aber beibe Briefe laffen erkennen, daß Beine damals den 13. Dezember 1799 als Geburtstag wollte angesehen wissen. Dem entspricht es, daß er in seinen letten Schriften selbst von dieser Unnahme ausgeht, wenn er in den "Geftändnissen" (1854) erwähnt, er sei im letten Jahre des vorigen Jahrhunderts geboren und habe als zweiundzwanzigjähriger junger Mensch Segels persönliche Bekanntschaft gemacht; ferner, wenn es in den "Memoiren" heißt, er sei schon im dreizehnten Jahre auf dem Düsseldorfer Lyzeum mit den liberalen religiösen Unschauungen des Rektors Schallmeper vertraut gewesen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. oben, G. 54.

<sup>\*\*)</sup> Rarpeles, S. Beines gesammelte Werke. Bb. IX, S. 401, 447. Berlin 1887.

<sup>\*\*\*)</sup> Beinrich Beines fämtliche Werte von Ernft Elfter. Bb. VI,

Diesen gegenüber steht aber eine Reihe anderer Zeugnisse für das Jahr 1797. Von Beine felbst. Denn die in seinem Promotionsgesuch vom 16. April 1825 angegebene Zahl bes Geburtsjahres 1779 erklärt sich am leichtesten als verschrieben für 1797. In einem Briefe vom 20. Oktober 1821 an Friedrich Rasmann, den Berausgeber des "Rheinisch-westfälischen Musenalmanachs", bittet Beine, ihm in ben Jufagen zum Namensverzeichnis der Autoren das Alter von vierundzwanzig Jahren zu geben. Dies Alter wird benn auch in ben von Beines genauem Freunde 3. 3. Rouffeau 1824 und 1825 herausgegebenen Zeitschriften: der "Agrippina" und der "Rheinischen Flora" genannt und zudem von zwei Jugendfreunden Beines, dem Dr. Joseph Neunzig und dem Stadtrat Prag aus Duffelborf, sowie dem Universitätsfreunde Friedrich Steinmann bestätigt\*). Infolgedeffen ift es auch in die meisten biographischen Artitel übergegangen, ohne daß Beine Widerspruch erhoben hätte.

Es findet sich also auf beiden Seiten eine beinahe gleichwiegende Zahl von Zeugnissen; daher sind auch die Meinungen bis auf die neueste Zeit geteilt geblieben. Strodtmann hatte sich in beiden Auflagen seiner Biographie für 1799 entschieden; erst 1877 in einem Aufsatz der "Deutschen Rundschau" über die Mutter Seines\*\*) hat er, auf den wenig bedeutenden Grund, daß die Verehelichung der Eltern schon zu Anfang 1797 erfolgt sei, sich dem 13. Dezember 1797 zugeneigt. Auch Elster gibt in dem oben erwähnten Aufsatze und in Beines Viographie diesem Tage den Vorzug, während Maximilian Seine und Proelß mit anderen sür den 13. Dezember

S. 32, 47; Bd. VII, S. 461. Leipzig, Bibliographisches Institut (ohne Jahr). Diese vortreffliche, mit musterhafter Sorgfalt bearbeitete Ausgabe teilt leider mit Beine das Mißgeschick, daß man über ihr Geburtsjahr im Ungewissen bleibt.

<sup>\*)</sup> Abolf Strodtmann, S. Heines Leben und Werke. Zweite Auflage. Bb. I, S. 676. Berlin 1873.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Mutter S. Seine's nach ihren Jugendbriefen geschildert" ("Deutsche Rundschau", 1877, Bd. XII, S. 86).

1799 eintreten. Sie haben gewissermaßen den Vorteil des Besitsstandes, da sie sich auf Seines letzte Willensäußerungen, insbesondere auf den schon erwähnten Brief an Saint-René Taillandier berusen können. Seine sagt darin: "Je me borne à vous dire que la date de ma naissance n'est pas trop exacte dans les notices biographiques sur mon compte. Entre nous soit dit, ces inexactitudes semblent provenir d'erreurs volontaires qu'on a commises en ma faveur lors de l'invasion prussienne, pour me soustraire au service de Sa Majesté le roi de Prusse. En regardant mon acte de daptême, je trouve le 13 décembre 1799 comme date de ma naissance. La chose la plus importante, c'est que je suis né."

Gerade diese Stelle ift es aber, welche mir bei genauerer Erwägung den stärksten, ja, den überwiegenden Grund für das Jahr 1797 an die Sand gibt. Denn zunächst bringt sie deutlich genug zum Verständnis, daß Beine eigentlich kein Datum, auch nicht das ausdrücklich genannte bes 13. Dezembers 1799, als das allein richtige bestätigen will; er sagt nur: "Ich finde es in meinem Taufzeugnis." Dazu kommt aber noch bas Geftändnis, die Eltern hatten seinen Geburtstag absichtlich unrichtig angegeben, um ihn bem preußischen Militärbienst zu entziehen. Seines Angabe ist gewiß nicht aus ber Luft gegriffen; sie wird bestätigt, wenn man in dem Briefe an die Schwester lieft: "In den Düffelborfer Archiven kann bas Datum meiner Geburt nicht richtig angegeben sein, aus Gründen, die ich nicht fagen will." Schon beim ersten Unblick spricht sie für das frühere Jahr; denn es ist gar nicht abzusehen, warum man dem jungen Seine, um ihn dem Militärdienst zu entziehen, ein höheres Alter hätte geben follen, als ihm zukam. Es fragt sich aber: wann fand sich eine bringende Veranlaffung, ihn jünger zu machen? Bisher hat man im Anschluß an die Worte "lors de l'invasion prussienne" an das Jahr 1815 und den neu ausgebrochenen Rrieg gegen Frankreich gedacht und angenommen, ber für

Napoleon begeisterte Vater habe seinen Sohn durch Fälschung seines Geburtsjahres von der Pflicht, in den Krieg zu ziehen, befreien wollen. Werfen wir einen Blick auf die Verhältnisse jener Zeit.

Am 5. April 1815 nimmt Friedrich Wilhelm III. von Wien aus von den rheinischen Provinzen Besitz und erklärt an demfelben Tage, das Gefet über die Wehrverfaffung vom 3. September 1814 werde bort in Kraft treten. Nach § 1 dieses Gesetzes beginnt die Verpflichtung zur Verteidigung bes Vaterlandes nach Vollendung bes zwanzigsten Jahres und nach § 5 besteht das stehende Seer aus ber jungen Mannschaft vom zwanzigsten bis fünfundzwanzigsten Jahre. Daneben wird in § 13 noch ein Landsturm aus rüftigen Jünglingen vom vollendeten siebzehnten Jahre an erwähnt, er tritt aber nur im Augenblick, wenn ein feindlicher Einfall die Provinzen überzieht, zusammen. Demgemäß erklärt auch die Proklamation an die Rheinländer vom 5. April, man werde zwar das stehende Seer und die Landwehr einberufen, den Landsturm aber nur, wenn die Rähe der Gefahr es erfordern sollte. Erst in einem neuen Aufruf aus Wien vom 15. Mai wird angekündigt: bas stehende Seer und die Landwehr zögen außerhalb ber preußischen Grenzen in ben Rrieg, beshalb solle, um die Ordnung im Innern zu sichern, der Landsturm einberufen werden. Es wäre danach allerdings möglich, daß Seines Eltern, wenn eine Aufforderung zum Eintritt in ben Landsturm an ihn ergangen wäre, ihren Sohn durch Angabe eines jüngeren Alters hätten befreien wollen. Alber es scheint mir — leider sind authentische Urkunden aus jener Zeit nur selten erhalten — wenig wahrscheinlich, daß die Organisation bes Landsturms in ber taum in Besitz genommenen Provinz während der wenigen Wochen der Gefahr so weit zur Ausführung gekommen wäre, daß man die Eltern eines Lyzealschülers durch Anforderungen belästigt und dadurch die Angabe eines falschen Geburtsjahres berbeigeführt bätte. Für Beine war bazu um so weniger Veranlaffung,

als er sich, wie sein Promotionsgesuch hervorhebt, mit den meisten Schülern der ersten Lyzealklaffe freiwillig sogar zum Feldbienst erboten hatte. Es hätte sich auch gar nicht gelohnt, ihn gleich um zwei Jahre zu verjüngen, da ein Jahr, also der Geburtstag vom 13. Dezember 1798, hinreichte, ihn unter das landsturmpflichtige Alter von siebzehn Jahren zu ftellen. Seine fagt zubem — was er in bem Briefe an einen Franzosen schwerlich unterlassen hätte — keineswegs, man habe ihn vor einem Feldzug gegen Napoleon bewahren wollen, sondern man habe ihn dem preußischen Militärdienst Und diese Wirkung wäre wieder durch die falsche Ungabe gar nicht erreicht worden; benn sie hätte nur die Verpflichtung zum Eintritt in den Dienst um einige Jahre verschieben, aber nicht für immer beseitigen können. würde deshalb in keiner Weise die auffallende Erscheinung erklären, daß Seine feit seiner Studienzeit, seit welcher wir doch über sein Leben so eingehende Nachrichten besitzen, niemals mit preußischen Militärbehörden in Berührung gekommen Dafür muß eine andere Erklärung gesucht werden, und ist. fie findet sich, wenn ich nicht irre, in folgendem.

Es war bis auf die Zeit des Norddeutschen Bundes beinahe ausnahmslose Regel, daß junge Leute, die, um sich dem Sandelsstande zu widmen, in die Sansestädte übersiedelten, vorher einen Auswanderungsschein einholten, um vom Militärdienst befreit zu werden. Raum läßt sich bezweifeln, daß dies auch von seiten Seines geschehen ist, als er, offenbar um sich eine Lebensstellung zu verschaffen, 1816 nach Samburg ging. Die Entlassung aus Preußen war aber an Bedingungen geknüpst. Das preußische Landrecht (II, XVII, § 127 ff.) freislich stellte sie frei, so daß es dazu in der Regel nur einer Anzeige, nicht einer Erlaubnis bedurfte. Insolge der Bedrängnisse des Staates nach dem Tilster Frieden bestimmte aber das Edikt vom 2. Juli 1812, § 7, der Auswanderude habe die ausdrückliche Erlaubnis zur Auswanderung bei der Regierung der Provinz, in welcher er wohne, nachzusuchen,

und die Regierung habe darüber an die Ministerien des Auswärtigen und der Polizei zu berichten. Diefer Rechtszuftand wurde erst burch bas Edikt vom 15. September 1818 verändert. Nach diesem wird zwar im allgemeinen die Freiheit, auszuwandern, wiederhergestellt; aber nach § 4 darf niemand ohne Vorwissen und Genehmigung ber vorgesetzten Regierung seiner Provinz auswandern, und nach § 5 kann dem Auswandernden, wenn er im Alter zwischen fiebzehn und fünfundzwanzig Jahren fteht, die Erlaubnis nur dann erteilt werben, wenn er zuvor ein Zeugnis der Erfattommission seines Kreises beigebracht hat, daß er nicht bloß in der Absicht auswandere, um sich ber Militärpflicht zu entziehen. Diefe Bestimmung wird bann in bem preußischen Gefet über Erwerb und Verluft der Staatsangehörigkeit vom 31. Dezember 1842 und noch in dem Reichs-(Bundes-)gesetz vom 1. Juni 1870 beinahe wörtlich wiederholt. Infolgedeffen werden auch noch jest die Entlassungsgesuche regelmäßig vor dem siebzehnten Jahre eingereicht; eine Verzögerung wird, wie zahlreiche Erfahrungen beweisen, häufig eine abschlägige Antwort, jedenfalls Nachteile und Unannehmlichkeiten zur Folge haben. Ob die Grenze des siebzehnten Jahres vor 1818 den Behörden durch eine besondere Verordnung für die Praxis vorgeschrieben war, kann ich noch nicht nachweisen; es ift aber taum zu bezweifeln, daß das Edikt vom 15. September 1818 nur in eine gesetliche Form brachte, was schon vorher, insbesondere infolge des Gesetzes vom 3. September 1814, in der Praxis bestand.

Bringt man diese gesetzlichen Bestimmungen zu Seine in Beziehung, so ergibt sich der Vorteil, der im Jahre 1816 darin lag, daß man ihn jünger und gerade um zwei Jahre jünger machte, also seinen Geburtstag von 1797 auf 1799 verlegte. Denn in letzterem Falle hatte er vor dem 13. Dezember 1816 die Altersgrenze noch nicht erreicht, welche die Erlaubnis zur Auswanderung mit schwer zu erfüllenden Bedingungen verknüpfte. Der "freiwillige Irrtum" war

immer eine unerlaubte Sandlung, wenn er auch keinen so gehässigen Charakter trägt, als wenn man in Zeiten allgemeiner Gefahr und allgemeiner Begeisterung — im Frühling 1815 ist mir die Begeisterung Samson Seines für Napoleon sehr zweiselhaft — einen Dienstpflichtigen durch Fälschung der Landesverteidigung entzogen hätte. Begreislicherweise wurde das einmal angegebene Jahr bei amtlichen Erklärungen, besonders auf preußischem Boden, beibehalten, also vor dem Vonner Universitätsgericht oder bei der Taufe in Seiligenstadt. Im literarischen Verkehr oder Jugendfreunden gegenüber brauchte man aus dem richtigen Alter kein Sehl zu machen.

Sollten nicht etwa die Verehrer Beines mit ihm dem Sate beipflichten: "La chose la plus importante, c'est que je suis né", so könnte es zwischen ihnen zu ähnlichen Kontroversen kommen wie zu Ende des 18. Jahrhunderts zwischen benen, welche den 31. Dezember 1799 und denen, die den 31. Dezember 1800 als Säkularschluß betrachteten. Eine unwidersprechliche Entscheidung halte ich noch immer für unmöglich. Aber alles in allem genommen und vornehmlich aus dem hier entwickelten Grunde, bin ich der Meinung, daß jest wie damals die Neunundneunziger nicht die beffere Sache verteidigen. Denn in Wahrheit sprechen doch mit Ausnahme von zweien alle Zeugniffe aus der Jugendzeit für das Jahr 1797; und wie diese beiden, das Universitäts- und Caufzeugnis, ihre Erklärung finden und zugleich ihre Beweiskraft verlieren, glaube ich wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht zu haben.

Diese Streitfrage könnte aber eine andere schon oft erörterte wieder anregen: wird man in Deutschland Heine ein Denkmal errichten? Zentenarien sind der Entstehung solcher Fragen äußerst förderlich und, wie die Erfahrung lehrt, bedarf es ihrer nicht einmal. Schon manchem ist die rasch steigende Liebhaberei sür Denkmäler zum Überdruß geworden. Aber wir stehen doch noch weit hinter der Freigebigkeit der Althener zurück, welche einem einzigen, dem Redner Demetrius von Phaleron, wie wir aus dem Cornelius Nepos lernten, nicht weniger als dreihundert Statuen errichteten. Und wenn persönliche oder örtliche Eitelkeit in einzelnen Fällen wirklich des Guten zu viel tun, so kann davon bei einem Denkmal für Beine nicht die Rede sein.

Bebeutender find die Einwürfe, die fich nicht gegen das Denkmal, sondern gegen den Dichter wenden, dem es gesetst werden soll. Sie sind mit einer Seftigkeit erhoben worden, die um so mehr befremdet, als Beines Verehrer sich niemals in überschwänglichen Lobeserhebungen seiner Person ergangen, sondern ihm und seinen Schriften oft recht herben Sadel nicht vorenthalten haben. Reiner von Beines Biographen, weder die älteren: Strodtmann, Bölsche, Proelf, noch in neuester Zeit Ernft Elfter, nicht einmal Rarpeles, der doch im Lobe am weitesten geht, hat Beine zu einer Idealgestalt gemacht. Sie haben nur in seinen Fehlern nicht die eigentliche Bedeutung seines Wesens finden wollen und ungerechte oder übertriebene Vorwürfe abgelehnt oder auf das richtige Maß zurückgeführt. Eine große Ungerechtigkeit lag besonders darin, daß man bei einem Dichter von so grenzenloser Empfänglichkeit, bei einem Schriftsteller, der seinen wechselnden Empfindungen sogleich Ausdruck zu geben nicht unterlassen tonnte, sich an einzelne Stellen heftete, statt ihn in seiner Gefamtheit aufzufaffen, wobei man bann gegen bas Gift, bas man zu finden glaubte, auch bas Gegengift in feinen Schriften meistens nicht vergebens gesucht hätte. Denn in bem Parteiwesen seiner Zeit ift Seine niemals aufgegangen, teils infolge seiner Abgeschiedenheit in Paris, teils und noch mehr als eine selbständige Persönlichkeit. Bei seinem durchdringenden Scharfblick blieben ihm die Schwächen wie die Vorzüge keiner Partei verborgen, auch nicht derjenigen, die ihm scheinbar am nächsten ober am fernsten stand. Und wenn er sich ohne Rücksicht auf eine Parteischablone barüber äußerte, bat man ibm oft als Charafterlosiakeit und Wankelmut ausgelegt, was man als Freimut und Unabhängigkeit bewundern sollte. Immer von neuem wird der Vorwurf laut, man habe in der Darlegung seiner politischen Unsichten, seiner Reigung und Abneigung nur Schein, nur ein Spiel ber Laune und das Bestreben zu erkennen, Aufsehen zu erregen, fich einen Namen zu machen, Anhänger, Freunde, Popularität zu erwerben. "Ich finde" — möchte es erlaubt sein, einige Worte, die ich vor zwanzig Jahren schrieb, zu wiederholen\*) - "ich finde nichts in seinem Leben, was ein so hartes Wort begründete. Beinahe aus seinen Knabenjahren läßt sich nachweisen, wie seine Unsichten sich stetig entwickelten; immer hat er sie ohne Rückhalt ausgesprochen; zwischen ben vertrautesten Briefen und seinen öffentlichen Außerungen wird man schwerlich eine Verschiedenheit gewahren. Wenn ich die Berichte aus Paris über das Juli-Königtum lese, so scheint mir, der Verfasser eines Rompendiums der Politik ober Nationalökonomie würde sich allerdings in mehr systematischer Folge ausdrücken, aber auch von dem Scharfblick des Dichters, von seiner wundervollen Gabe, die Dinge treffend zu bezeichnen, vieles lernen können. Was Seine vielleicht am meisten geschadet hat, ist seine Art, über politische Dinge scherzend oder spottend sich auszudrücken. Wer parlamentarischen Versammlungen beiwohnt, wird sich bald überzeugen, daß ein Redner, der eine glückliche Begabung für witige und spaßhafte Wendungen häufig benutt, wohl augenblicklichen Beifall, aber felten nachhaltigen Einfluß und perfonliches Unsehen gewinnt. Politische Personen dürfen eigentlich nur im Stile Dantes zum Spotte greifen. Man glaubt nicht leicht, das jemand, der über so ernste Angelegenheiten ernst und gewissenhaft nachdenkt, darüber lachen und scherzen könnte. Ernst und Gewissenhaftigkeit ist es aber, was vor allem verlangt wird und verlangt werden muß, benn sie find für den Politiker noch unentbehrlicher als Fähigkeiten und Talente. Aber Beine hat sich nie um einen Ministerposten

<sup>\*)</sup> Vgl. oben G. 49f.

beworben. Rönnte man dem Dichter nicht seine eigene Ausdruckweise und etwas größere Freiheit zugestehen, ohne deshalb an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln? Die Verhältnisse in Deutschland waren zudem von der Art, daß sie häufig mehr den Spott, als den Jorn herausforderten. Regierungen, im Grunde wohlwollend und pflichtgetreu, ja, in manchen Dingen verständiger, als man jest zuzugeben geneigt ist, suchten in turzsichtiger Furchtsamkeit eine Entwicklung, die gewaltsam freien Weg verlangte, durch keinliche, unwirksame, sich selbst widersprechende Mittel niederzuhalten. Solchen Buständen gegenüber war eine Satire, wie sie Seine zu Gebote stand, gar nicht übel am Plate; man kann schwerlich in Abrede stellen, daß sie auch vorteilhaft auf die öffentliche Meinung gewirkt und eine bessere Wendung vorbereitet habe." wie glänzend ist der Vorwurf, er habe in seinen Gedichten nur erlogene Schmerzen und eine aufgeputte Leidenschaft zur Schau getragen, durch die mehr und mehr ans Licht getretenen Briefe und das eindringende Verständnis seiner Schriften widerlegt worden. Man hat gerade im Gegenteil — es sei nur an bas "Buch Le Grand" erinnert — fich überzeugen muffen, daß der Dichter, wo er ernsthaft redet, aus tiefstem Innern schöpft und selbst da, wo er zu scherzen sich den Anschein gibt, oft nur die schmerzlichsten Regungen seines Gemütes verbirgt.

Er soll Deutschland für nichts geachtet und mit unmäßiger Vorliebe den Franzosen angehangen haben? Selten hat jemand der Sehnsucht nach der Beimat und nach Deutschland und dem Selbstgefühl eines deutschen Dichters so rührenden und beredten Ausdruck geliehen. Gewiß fehlt es auch nicht an scharfen und zornigen Worten, aber wenn deshalb einem Dichter kein Denkmal errichtet werden darf, so müßten sich die Florentiner beeilen, das Standbild Dantes niederzureißen. Der Mann, dem man wohl vor allen andern in Deutschland eine entscheidende Stimme bei dieser Frage zugestehen wird, hat, wie ich gewiß weiß, in Beines politischen Äußerungen kein Sindernis für die Ehrung seines Dichternamens gefunden. Die Franzosen haben allerdings einem hochverdienten und vielleicht dem ehrenwertesten Feldherrn der Revolutionszeit, dem General Moreau, trot all seiner Siege die Ehre eines Denkmals verweigert, weil er 1813 nicht im französischen, sondern im Seere der Verbündeten von der tödlichen Rugel getroffen wurde\*). Aber von Seine kann niemand behaupten, daß er gegen sein Vaterland die Wassen getragen hätte. Iene Worte des Spottes und des Jornes hat nicht der Haß gegen Deutschland eingegeben. Selbst was er gegen Friedrich Wilhelm IV. am Schluß des "Wintermärchens" in so gewaltigen und anderswo in recht widerwärtigen Strophen vorbringt, geht einigermaßen aus der getäuschten Soffnung hervor, die von diesem Staate und diesem Fürsten das Söchste für Deutschland gefordert und erwartet hatte. Daneben wäre es leicht, aus seinen Schriften eine Blumen-

<sup>\*)</sup> In dem gewöhnlich sehr zuverlässigen Konversations-Lexiton von Brochaus findet fich am Schluß des Artikels "Moreau" die Angabe, Ludwig XVIII. habe dem General 1819 in Paris ein Denkmal errichten laffen. Nach einer gütigen Mitteilung Arthur Chuquets verhält es fich damit folgendermaßen: Eine königliche Ordonnanz vom 27. Februar 1816 hatte die Errichtung einer Statue für Moreau angeordnet, beffen Witwe zudem zur Marschallin erhoben war. Die Ausführung wurde einem namhaften Rünftler, Beauvallet, und nach beffen Tobe die lette Vollendung einem jüngeren Meifter, Calberari, übertragen, das Gypsmodell wirklich im dépôt des Petits-Augustins aufgestellt. Alls aber von der Deputiertenkammer die Rosten bewilligt werden follten, entstand in der Sitzung vom 26. Juli 1822 eine erregte Verhandlung. Der Deputierte Basterreche, ein früherer Freund Moreaus, betlagte, daß diefer edle Mann gleichwohl bei französischen Streitigkeiten die Fremden zu Silfe gerufen habe, und erklärte, baf er gern als Freund für ein Dentmal in einem Privathause beitragen, aber als französischer Deputierter nicht für ein öffentliches Standbild ftimmen werde. Infolgedeffen, vielleicht auch weil Moreaus Witwe am 1. September 1821 geftorben war, unterließ bie Regierung bie Aufftellung bes Monuments. Das Mobell muß sich noch, man weiß nicht wo, in einem Regierungsbepot zu Paris befinden. "Moniteur" vom 3. März 1816; 5. Dezember 1818; 18. April 1819; 25. September 1822.)

lese zusammen zu stellen, die für patriotische Festredner noch in unseren Tagen eine Fundgrube werden. könnte. warum sollte er nicht zugleich einem Lande freundlich gesinnt sein, wo alles ihm wohlwollend entgegenkam, wo niemand seine Abstammung ihm zum Vorwurf machte, und wo man seine Werke übersetzte, die in Deutschland, ebe sie nur erschienen, verboten wurden? Wenn er ben Fremden schmeichelte, so hat er ihnen nicht weniger die ernstesten Wahrheiten gesagt, und sieht man genau zu, so hätten die Franzosen mehr Ursache, über seine Romplimente zu zürnen, als die Deutschen über seine Vorwürfe. Diese "impertinence" wurde auch vor furzem in ber "Revue des deux mondes" bei ber Besprechung des schönen Buches von Legras nicht ohne Verstimmung und nicht ganz ohne Grund hervorgehoben\*), aber viel zu ftark. Denn unzweifelhaft hatte Beine für Frankreich ein warmes Berg, und wer, ber über die Strömungen ber Zeit den Blick in die Zukunft richtet, kann ihm verübeln, daß er zwei Völker, denen beiden er durch Erziehung, Aufenthalt, Denkweise einigermaßen angehörte, Völker, die durch alle wichtigen Interessen menschlicher und politischer Entwicklung aufeinander angewiesen sind, geistig zu einigen suchte?

Was ihm den stärksten und gewiß gerechtesten Tadel zugezogen hat, ist seine Urt, über Gott und göttliche Dinge zu reden, und das beträchtliche Maß von Schmuß, das in seine Prosa, wie in seine Verse sich einmischte. Dies zu verteidigen, wird wohl niemand versuchen. Man wird nur, um gerecht zu sein, hinzusügen müssen: troß aller Frivolität des Ausdrucks haben nur wenige Dichter ihr Leben hindurch so ernstlich mit dem Gottesgedanken sich beschäftigt wie Seine. Und wenn er leider seine Gedichte von Schmuß nicht frei hielt, so sindet man doch schwerlich ein Beispiel, daß er sich

<sup>\*)</sup> Jules Legras, Henri Heine poète. Paris 1897. — Revue des deux mondes. 15 mars, p. 457. René Doumic, la poésie de Henri Heine.

Süffer, Seine.

zu dem Schlimmsten von allem, zu lüsternen Schilderungen, erniedrigt hätte.

Alber ich möchte hier auf so oft Erörtertes nicht weiter eingehen und am wenigsten in den Verdacht geraten, als versuchte ich, der Tragikomödie des Heinedenkmals einen neuen Auftritt hinzuzufügen. Persönlich lege ich auf die Errichtung eines Seinedenkmals sehr geringen Wert. Ich wünsche nicht einmal, daß es jett errichtet würde. Denn ein Denkmal muß Ausbruck und Anregung eines allgemeinen bankbaren Gebenkens sein. Würde es auch nur von einer Minderheit mit Unwillen und Arger betrachtet, müßte man über Nacht eine Verstümmelung von der Sand der Robeit oder Leidenschaft befürchten, so bewirkte es gerade bas Gegenteil von dem, was es bewirken sollte. Ganz gleichgültig ist es bann für ben Namen des Dichters. Die immer neuen Auflagen seiner Werke, die Übersetzungen in alle europäischen und noch einige Sprachen und die kaum übersehbare Zahl von Schriften über das, was er selbst geschrieben, haben ihm eine literarische Ruhmeshalle errichtet mit so vielen mehr ober minder ähnlichen, travestierten oder idealisierten Standbildern, daß im Vergleich damit die dreihundert Statuen des Demetrius von Phaleron noch weit in der Minderzahl bleiben\*).

Von Bedeutung ist das Denkmal nur zur Charakteristikt derjenigen, die es sesen oder nicht sesen wollen. Möchten darum die überlauten Gegner doch noch eins in Betracht ziehen. Es ist nicht bloß im gesellschaftlichen Leben, sondern für jedes seinere Gefühl eine Regel, daß man von Personen, von denen man öffentlich oder auch nur innerlich sich völlig lossagt, sich nichts schenken läßt. Diejenigen, welche Seine aus der deutschen Nation auszustoßen suchen, sollten doch einmal erwägen, welche Lücke entstehen würde, wenn man Seine alles, was Deutschland und was sie selbst ihm ver-

<sup>\*)</sup> Die fleißige Bibliographie der Seine-Literatur in "Seinrich Seines Familienleben" von J. Naffen, Fulda 1895, S. 139—167, zählt gegen 550 Nummern auf.

danken, zurückstellen wollte. Den meisten auch unter ihnen möchte es doch nicht leicht werden, von so vielen der zartesten, edelsten Blüten, Die im Garten deutscher Doesie gewachsen sind, sich abzuwenden. Denn sehr häufig habe ich gefunden, daß Menschen, die in ihren Ansichten über Simmel und Erde sich von Seine so weit als benkbar entfernten, mit Vorliebe, ja, nicht ohne Dankbarkeit, an dem, was er ihnen darbot, fich erfreuten, freilich auch manche, die den Gastgeber schmähten, nachdem sie die Gerichte seiner Tafel sich sehr wohl hatten munden lassen. Ich will nicht davon reden, was die Nation einem Schriftsteller verdankt, der in folchem Maße wie Beine die poetische wie die prosaische Ausdrucksfähigkeit verfeinert und gesteigert hat. Aber ist es nicht auch ein Ruhm für Deutschland, wenn ein beutscher Dichter in ber Weltliteratur eine Stelle einnimmt, wie fie von allen Bölkern Seine guerkannt wird? In der Fremde wird er sogar, ähnlich wie Ihron, oft höher gepriesen und sicher weit weniger gescholten, als in der Beimat. Begreiflich genug; benn der Ausländer hält sich eben an das Beste, ohne die Schwächen und Fehler, die man in Deutschland mit Recht ober Unrecht aufmutt, vorzugsweise in Betracht zu ziehen. Dabei könnte man zuweilen bedauern, daß ganz mit Unrecht der Wit als Beines charafteristische, alles andere überragende Eigenschaft angeseben Aber man freut sich doch, daß diesenigen widerlegt wird. werden, die noch immer mit Voltaire spötteln möchten, wenn ein Deutscher scherze, sei es, als wolle ein Elefant auf dem Seile tanzen. Und man denke sich einmal Beines Schriften aus dem Buche der deutschen Literatur herausgeriffen, seinen Einfluß aus dem deutschen Leben entfernt, wer könnte die aufgelösten Verbindungen wieder anknüpfen, die klaffenden Lücken ausfüllen? Die musikalischen Kompositionen seiner Gedichte belaufen sich, wie ich neulich las, auf mehr als 3000\*): erst lange nach ihm kommt Goethe, wenn ich mich

<sup>\*)</sup> Karl Seffel, Dichtungen von Seinrich Seine, Bonn 1887, gibt auf Grund bes großen Lieberkatalogs von Challier, Berlin 1885

recht erinnere, mit der Zahl von etwa 1700, dann die übrigen Lyriker in weitem Abstande. Nicht oft wird ein Musikfest gefeiert, ja, nur eine Reihe von Konzerten veranstaltet, benen nicht ein Beitrag Seines zugute fame. Bedenkt man bann, daß von jenen 3000 Kompositionen, zu benen doch unzählige der schönsten Lieder von Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Robert Franz gehören, der Dichter felbst nur vereinzelt eine und die andere, meistens obendrein zu den Worten einer schlechten Übersetzung gehört hat, so liegt doch ber Wunsch nabe genug, wenigstens für sein Andenken ein Gefühl des Dankes zum Ausdruck zu bringen. Die Gelegenbeit, einem großen Dichter sich bankbar zu erweisen, bietet sich nicht eben häufig. Fünf Jahrzehnte sind seit Seines Tode vergangen, ohne daß in der Welt seinesgleichen erschienen Wer weiß, ob man nicht nach fünf Jahrhunderten dasselbe sagen muß? Seit den großen römischen Dichtern bis auf Dante find mehr als taufend Jahre vergangen.

bis 1886, in einem Register der Liederanfänge, S. 341 ff., zu jedem Gedicht die Jahl der Rompositionen an. Danach gab es schon vor zehn Jahren für eine Singstimme, also mit Ausschluß der Duette, Quartette und Männerchöre, mehr als 2500 Rompositionen. Romponiert sind: "Du bist wie eine Blume" 160 mal, "Ich hab' im Traum geweinet" und "Leise zieht durch mein Gemüt" je 83 mal, "Ein Fichtenbaum steht einsam" 76 mal, "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" 37 mal.

## XIV.

## Seine auf dem Lyzeum und Gymnasium zu Düsseldorf\*).

Ein Zeugnis für fein Beburtsjahr.

Im Dezember 1897 suchte ich in der "Deutschen Rundschau" die Frage zu beantworten: Wann ift Beinrich Seine geboren\*\*)? 1799 oder 1797? Nach genauer Abwägung der Gründe für das eine ober das andere Jahr schienen mir die ftärkeren für 1797 zu sprechen. Der stärkste war: aus zwei Briefen Beines an Saint René Taillandier vom 3. November 1851 und an feine Schwester Charlotte Embden vom 16. Juli 1853 ergibt sich unzweifelhaft, daß man sein Beburtsjahr, um ihn dem preußischen Militärdienst zu entziehen, unrichtig angegeben hat. Dieser Zweck konnte nicht wohl anders als dadurch erreicht werden, daß man sein Alter zu niedrig ansette; eine Veranlassung bot sich insbesondere 1816 bei der Auswanderung Seines nach Samburg, als gerade eine Minderzahl von zwei Jahren nötig war, um die Schwierigfeiten, die dem 18 jährigen entgegengetreten wären, für den 16 jährigen zu beseitigen. Der Auffat, von welchem ein Auszug in mehreren Zeitungen mitgeteilt wurde, bat Zustimmung gefunden; zahlreiche Zuschriften, die mir von be-

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu Julius Asbachs Artikel "Seine und das Düffeldorfer Lyzeum" (in der "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" 1899, Nr. 246, 257, 279, 280), "Neue Beiträge zu einer Beine-Biographie" (daf. 1900, Nr. 112 u. 132), "Aus Seines Jugendzeit" (daf. 1905, Nr. 231) und insbesondere "Das Düffeldorfer Lyzeum unter baprischer und französischer Serrschaft 1805—1813" (Jahresbericht des Königk. Gymnasiums zu Düffeldorf, 1900).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. den vorangehenden Artifel.

fannten und unbekannten Personen zugingen, bezeugen jedenfalls das weit verbreitete Interesse für alles, was den rheinischen Dichter angeht. Daß aber bezüglich des Geburtsjahres nur noch eine Meinung berrsche, läßt sich keineswegs be-Denn angesehene Beine-Forscher, wie Karpeles, Buchheim, Proelf u. a., haben ihre Entscheidung für 1799 wenigstens noch nicht zurückgenommen. In der "Frankfurter Zeitung" vom 29. Mai 1897 sprach sich Eduard Sack nach forgfältiger Zusammenstellung ber entgegenstehenden Ungaben dahin aus, daß man, eben weil für eine sichere Entscheidung bie Gründe fehlten, am besten den 13. Dezember 1899 als den in den letten Jahren von Seine selbst anerkannten Zeitpunkt des Zentenariums feiern würde. Zulest hat im "Pefter Lloyd" vom 18. Dezember 1897 Professor Dr. David Raufmann noch einmal eingehend die Gründe für das spätere Jahr dargelegt. Ja, was das Wichtigste ist, auch die Familie des Dichters, insbesondere sein Neffe Baron Ludwig v. Embden, der Berausgeber von "Beines Familienleben", hält an dieser Unsicht fest, und die ehrwürdige Schwester des Dichters, Frau Charlotte Embden, vertritt sie im "Samburger Korrespondenten" vom 14. Dezember 1897 in einer vom 13. Dezember datierten Erklärung. Indem sie verschiedene Ungaben eines Samburger Festartitels berichtigt, bemerkt sie zugleich: Jeder muffe felbst am besten wissen, wie alt er sei, und der Dichter habe keinen Grund gehabt, in dem Briefe vom 16. Juli 1853 seinen Geburtstag unrechtmäßigerweise als ben 13. Dezember 1799 anzugeben.

Wenn man auch bem ersten Sate dieser Erklärung beipflichten wollte, so bliebe doch immer einzuwenden, daß Seine in den vornehmlich in Betracht kommenden Briefen vom 3. November 1851 und 16. Juli 1853 sich durchaus nicht bestimmt für 1799, sondern bei genauerer Betrachtung eber dagegen ausgesprochen hat. Ich möchte aber, was darüber zu sagen ift, aus der "Deutschen Rundschau" bier nicht wiederholen, sondern nur bemerken, daß Professor Raufmann

in dem angeführten Artikel die von ihm bestrittene Ansicht insvern bestätigt, als er meine Vermutung, Beine sei durch Auswanderung dem preußischen Militärdienst entzogen worden, zur Gewißheit erhebt. Denn er gibt Nachricht von einem Paß, der 1827 in London von dem hanseatischen Konsul für Beine ausgestellt wurde, was doch, wäre Beine nicht ausgewandert, Sache des preußischen Konsuls gewesen wäre. Immer werden aber neue Gründe zur Entscheidung einer Frage, die einmal so viele beschäftigt, nicht unwilltommen sein. Ich glaube, sie in dem Folgenden zu sinden.

Da man an so vielen Stellen: in der Kirche, in der Synagoge, auf dem Standesamt vergebens gesucht hatte, wandte man sich auch an die Schule, wo man nach jetzigen Verhältnissen in den Registern reichliche Auftlärung erwarten durfte.

Über Heines Schulbildung fehlt es nicht an Nachrichten. Seine Studien im UVC-Vuch schildert er selbst in einem wenig bekannten Gedicht seines Nachlasses:

> "Es war in jener Rinderzeit, Alls ich noch trug ein Flügeltleid Und in die Rinderschule ging, Wo ich das Abe anfing — 3ch war bas einz'ge kleine Bübchen In jenem Vogeltäfigftübchen, Ein Dugend Mädchen allerliebst Wie Vöglein haben bort gepiepft, Gezwitschert und getiriliert, Auch ganz erbärmlich buchftabiert; Frau Sindermans im Lehnstuhl faß, Die Brille auf der langen Raf . . Und in der Sand die Birkenrut', Womit sie schlug die kleine Brut; Das weinend kleine arme Ding, Das harmlos einen Fehl beging -Es wurde von der alten Frau Geschlagen, bis es braun und blau. Mißhandelt und beschimpft zu werben, Das ift bes Schönen Los auf Erben."

Auf diese oder eine naheliegende Zeit bezieht sich offenbar ein Vorfall, den mir Serr Frederick Beft, Berausgeber bes "Daily California Democrat" in San Francisco in einem Briefe vom 17. Dezember v. 3. mit ungefähr folgenden Worten mitteilt: "Meine 1872 verstorbene Mutter, eine geborene Düffeldorferin, Ratholikin, besuchte mit Beinrich Seine eine wohlrenommierte evangelische Schule in Düsselborf, ber ein Serr Sönighausen als oberfter Lehrer vorstand. Seine faß neben ihr auf berfelben Bant. Meine Mutter erzählte mir häufig, daß Seine mit ihr in fast gleichem Alter stand. Sie war im Juli 1797 geboren. Gelegentlich der letten Prüfung, nach welcher sie und Seine die Schule verließen, waren auch Beines Verwandte anwesend. Seine hatte eben recht gute Antworten gegeben, als der Lehrer vom Ratheder herabtrat und auf Beines Verwandte zueilte, benfelben bie Sände drückte und laut ausrief: "Wir können in dieser Schule bem Seinrich nichts mehr lehren; ber Junge hat zuviel Talent."

Es folgte dann ein Aufenthalt in der jüdischen Privatschule eines Serrn Rintelsohn und endlich der Eintritt in das Düsseldorfer Gymnasium oder, wie es damals genannt wurde, Lyzeum.

Diese Anstalt hat eine lange, nicht ruhmlose Geschichte, die wohl verdiente, von der Sand ihres jesigen Leiters Dr. Julius Alsbach eingehend dargestellt zu werden. Ihre Gründung geht auf den Sumanisten Johann Monheim und das Jahr 1545 zurück. Es gab Jahre, in denen das Gymnasium illustre 1700 und mehr Schüler zählte. Seit 1619 kam es allmählich unter die Leitung der Jesuiten und ging nach der Aushebung des Ordens 1773 und in den Stürmen der Revolutionskriege mehr und mehr dem Verfall entgegen. Erst am 20. November 1805, kurz vor dem Ende der pfalzbaherischen Regierung, gab ihm eine kurfürstliche Verordnung eine neue Organisation und den Namen eines Lyzeums. Es läßt sich nicht sagen, daß die französische Verwaltung unter Joachim Murat (1806—1808), dann unter Napoleon

(1808—1813) sich dem Studienwesen feindlich gezeigt hätte. Der Raifer ging sogar mit bem Plane um, in Duffelborf - freilich mit ganz unzureichenden Mitteln - eine Universität zu errichten. Un eine neue belebende Unregung war indes nicht zu denken. Die Lehrer, zum Teil ältere Geiftliche, blieben in den altgewohnten Wegen; erft mit der Berufung des nachmals so hervorragenden Schulmannes Rarl Wilhelm Kortüm erhielt die Anstalt am 6. Mai 1813 einen Direktor, der den neueren Anforderungen an das Schulwesen vollkommen gewachsen war\*). Alls nach der Riederlage Napoleons im November 1813 die Heere ber Verbündeten ber französischen Verwaltung ein Ende machten, konnte Rortum feine Grundsätze unter bem Generalgouvernement von Gruners zur Geltung bringen. 2lm 18. Januar 1814 erhielt die Anstalt Form und Namen preußischer Gymnasien. Ausgezeichnete Lehrkräfte, wie Friedrich Rohlrausch, und Direktoren, wie Theodor Brüggemann, Franz Wüllner, Riefel, Uppenkamp und Asbach, konnten ihre alte Bedeutung als bes ersten wissenschaftlichen Instituts in Bergischen Landen wiederherstellen.

Schon durch Beine wäre das Düsseldorfer Lyzeum berühmt geworden. Selten hat sich ein Schüler gegen seine frühere Lehranstalt so dankbar erwiesen. Wieviel könnte man aus dem "Buch Le Grand" und aus den "Geständnissen" über die Lehrzeit, über Lehrer und Mitschüler anführen! Auch die "Memoiren" zeugen von der Vorliebe, die er bis in die letzen Jahre den heimatlichen Verhältnissen bewahrt hatte. Wer kennt nicht Seines besonderen Gönner, den Rektor Schallmayer? Zu dem, was Seine über ihn

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über ihn: Rarl Wilhelm Kortlim. Ein Lebensbild (von Ferdinand Deycks). Berlin 1860. Kortlim starb als Geh. Ober-Regierungsrat und vortragender Rat im Kultusministerium am 20. Juni 1859 in Berlin. — Nachrichten über das Düsseldorfer Gymnasium sinden sich in der eben angeführten Schrift, serner in der Geschichte der Stadt Düsseldorf in zwölf Abhandlungen, darunter: Entwicklung des Schulwesens zu Düsseldorf von G. Kniffler, Düsseldorf 1888, S. 255 ff., endlich in den zahlreichen Gymnasialprogrammen.

schreibt, stimmt recht gut der Nachruf, den sein Freund und Nachfolger Kortum in dem Programm für die Prüfungen vom 14. und 15. September 1818 ihm gewidmet hat. "Am 25. Dezember v. 3.," heißt es, "ftarb im 61. Lebensjahre Herr Professor Dr. Llegidius Jacob Schallmayer. Vom Jahre 1782 war er Professor der Theologie an der ehemaligen Universität zu Bonn, von der Aufbebung derselben an bis zum Jahre 1805 Lehrer an der daselbst errichteten Zentralschule und von jener Zeit Rektor des hier neu errichteten Lyzeums, bis ihn im Jahre 1813 eine schwere Rrankheit, deren Folgen ihn nicht wieder verließen, nötigte, Erleichterung seiner Geschäfte zu wünschen. Seitdem war er, soviel es seine Rräfte erlaubten, der oberen Rlasse wohlwollender und treuer Lehrer in der Religion und Philosophie, mir ein väterlich gefinnter Freund und stets bereitwilliger Mit großer Güte des Herzens verband er große Gelehrsamkeit, besonders im Gebiete der Philosophie. Seine älteren und jüngeren Schüler, wie alle, die ihn näher getannt, fegnen fein Undenken!"

Das Gegenbild Schallmapers bietet in Beines Schilderung der Lehrer des Französischen, der emigrierte Abbé Daulnop, der dem Knaben durch seine pedantische Methode eine nie überwundene Abneigung gegen die französische Poesie Von ihm meldet das angeführte Programm: einflößte. "Berr Professor Daulnop, seit dem Jahre 1805 Lehrer der französischen Sprache an der hiesigen Schulanstalt, folgte im September des vorigen Jahres einem vorteilhaften Rufe nach Weilburg, wo er ebenfalls als ordentlicher Lehrer der französischen Sprache am dortigen Großherzoglich Rassauischen Landesammasium angestellt ist. Gründlichkeit im Unterricht, große Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung seiner Pflichten, ernfter Eifer, um in ber ihm angewiesenen Sphäre sich so nütlich als möglich zu machen, erwarben ihm, folange er unter uns war, allgemeine Achtung." Weiter nennt Beine noch den Lehrer des Deutschen, Professor

Schramm, später Vorsteher der Universitätsbibliothet in Bonn, den "liebenswürdigen Professor Breuer, der für mathematische Wissenschaften hinlänglich gesorgt hatte", ben Professor "Cramer" — sein wahrer Name ist Cremer —, der in der ersten Rlasse ausgewählte Stücke aus Livius, Cicero, Curtius, Virgil und Horaz erklärte und die griechische Sprache nach dem noch in meiner Jugend gebräuchlichen Elementarbuche von Jacobs vortrug. Und so wäre noch manches anzuführen. Nur bezüglich der Zeitfolge blieb man bisher beinahe ohne jeden Anhaltspunkt und deshalb in großer Ungewißheit. Zu um so größerem Danke bin ich deshalb Berrn Direktor Usbach verpflichtet, der die Güte hatte, die Gymnasialatten, sofern sie auf Seine sich beziehen könnten, noch einmal einer genauen Durchsicht zu unterwerfen und wertvolle Notizen für mich zusammenzustellen. Leider sind diese Alten nur mangelhaft erhalten; es fehlt, was man am meisten wünschen müßte, das Album der aufgenommenen und entlassenen Schüler bis Neujahr 1815. 3um Glück finden sich die regelmäßig im September, dann im August ausgegebenen Jahresberichte oder Programme bes Instituts aus den Jahren 1810 und 1812—1815, von denen das Programm für den Jahrgang 1812—1813 vorzüglich in Betracht kommt. Es führt ben Titel: "Bur öffentlichen Prüfung des Lyceums am 23. und 24. August Vormittags um 9 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr im Saale des Herrn Gilles ladet hiedurch ein, im Namen der Professoren, C. W. Kortum, Direktor des Lyceums zu Duffeldorf." Die Jahreszahl fehlt, könnte aber nur 1813 lauten. Denn im Serbst 1814 hatte das "Lyzeum" schon dem "Gymnasium" Platz gemacht; 1813 wurde Schallmaper von der in dem Programm erwähnten Krantheit befallen, und eine Verfügung des Ministers Grafen Reffelrode vom 10. August 1813 gestattet bem Direktor, ausnahmsweise in diesem Jahre die Prüfung im Saale des Berrn Gilles abzuhalten. In dem Programm findet man zunächst eine Aufzählung der Lehrer und der Lehrgegenstände,

welche in den sechs Abteilungen — der philosophischen, sodann der ersten, zweiten, dritten, vierten und der Vorbereitungsklasse — zur Behandlung kamen. In der philosophischen Klasse hörte der Unterricht in den "Sprachen" auf; man betrieb nur "Wissenschaften" und als solche Mathematik und Physik; außerdem heißt es: "Der Vortrag über empirische Psychologie und Logik und die Kritik der philosophischen Systeme wurde von Serrn Schallmayer begonnen und während seiner Krankheit durch Serrn Fleckenstein sortgesetzt." Zum Schluß werden die in den sechs Klassen besindlichen 140 Schüler verzeichnet, unter ihnen, worauf zuerst Serr Usbach ausmerksam machte, in der philosophischen Klasse Sarry Seine aus Düsseldorf. So hat man wenigstens einen sicheren Unhaltspunkt.

Und zugleich ein bedeutsames Zeugnis für das Jahr 1797. Wäre Beine am 13. Dezember 1799 geboren, so bätte er im Serbst 1812 beim Eintritt in die philosophische Klasse noch nicht 13 Jahre gezählt. Wie sollte aber ein Knabe bieses Alters sich bereits in einer Rlasse befunden haben, die ber Prima unserer jetigen Gymnasien vielleicht nicht entspricht, aber gewissermaßen noch über sie hinausgeht? Dieser Grund wird noch wesentlich verstärkt, wenn wir nach dem Verzeichnis von 1813 die Altersverhältnisse der übrigen Schüler bes Lyzeums in Vetracht ziehen. Zugleich mit Seine besuchten damals die philosophische Rlasse: Johannes Baasel aus Angermund; Swiebert Beefen aus Raiferswerth; Wilbelm Brewer aus Duffeldorf; Germann Joseph Ditges idem; Felix Beifter id.; Joseph Beifter id.; August Bellingrath aus Gerresheim; August Lottner aus Duffeldorf; Beinrich Rolben id.; Clemens v. Schorlemmer aus Bellingbausen: Friedrich v. Schorlemmer id.; Peter Sommers aus Duffeldorf. Wenigstens von einem, dem Wilhelm Brewer, läßt sich nach ber Mitteilung eines Verwandten fagen, daß er 1796 geboren war und 1815 als Proviantbeamter mit in ben Krieg zog. In der erften Rlaffe, also ein Jahr nach

Beine, finden wir seinen Freund, Christian Sethe, geb. am 19. Juli 1798; in der zweiten Rlasse einen anderen Freund, Anton Pelmann, später Appellationsgerichtsrat in Röln, geb. am 20. Dezember 1799; in der dritten Rlasse, drei Jahre hinter Beine, den späteren Prosessor und Geheimen Revisionsrat in Berlin Alexander v. Daniels, geb. am 9. Oktober 1800, und Ludwig Schopen, den späteren Universitätsprosessor und Gymnasialdirektor in Bonn, geb. am 17. Oktober 1799 zu Düsseldorf; endlich in der vierten Rlasse Friedrich Steinmann aus Düsseldorf, Beines oft genannten Universitätsgenossen, geb. am 7. August 1801. All diese jungen Leute würden in der philosophischen Rlasse 16 oder beinahe 16, der hochbegabte, wissenschaftlich frühreise Schopen beinahe 17 Jahre gezählt haben.

Etwas weiter wird die Altersstufe hinaufgerückt seit 1814, in dem preußischen Gymnasium, das, nach dem Lehrplan Kortüms von unten an gerechnet, auch nur sechs Klassen zählt, aber den Schüler in den beiden obersten je zwei Jahre verweilen läßt. Ich erwähne nur: Ostern 1816 werden aufgenommen: Gustav Seine mit 12 Jahren in die fünste Klasse, Max Seine mit 11 Jahren in die sechste Klasse. — Das Alter stimmt freilich nicht genau mit der gewöhnlichen Angabe, Gustav sei 1805, Max 1807 geboren.

Seit 1819 lassen sich die Beispiele, soviel man will, vervielfältigen; denn in den jährlich ausgegebenen Programmen wird stets das Alter der abgehenden Primaner verzeichnet. Die Jahlen schwanken zwischen 18 und 22 Jahren. 18 und 19 Jahre sind bei weitem in der Mehrheit. Eine Ausnahme macht nur der einzige, 1801 geborene Sohn des Marschalls Soult, welcher letztere eine mit Beines Mutter bekannte Düsseldorferin geheiratet hatte und nach der zweiten Abdankung Napoleons mehrere Jahre als Verbannter in Düsseldorf lebte. Sektor Napoleon Soult, Graf von Dalmatien, wird Ostern 1816 in die zweite Klasse aufgenommen und schon im August 1817 für die Universität entlassen, nachdem

er bei der Feier eine Rede: "Quid Europae gentes debeant Romanis" gehalten hatte. Der frühzeitige Abgang mag mit der Nationalität und der Würde seines Vaters zusammenhängen; auch war er nach seinen Zeugnissen ein ungewöhnlich begabter Knabe.

Das Ergebnis diefer Zusammenstellung spricht nun, ich bente, unzweideutig. Es spricht bafür, daß Seine, der ja für die eigentlichen Gymnasialfächer niemals eine außergewöhnliche Begabung zeigte, 1812-1813 in der philosophischen Klasse des Lyzeums, dem Alter feiner Mitschüler entsprechend, aber noch immer verhältnismäßig jung, wenigstens 14 bis 15 Jahre zählte, daß er also nicht 1799, sondern 1797 geboren war. Bang damit im Einklange äußert er einmal im Gespräche mit Abolf Stahr, er habe schon mit 14 Jahren die philosophischen Stunden Schallmapers mithesucht (Stahr, Zwei Monate in Paris, II, S. 334). Er fest hinzu: ber mit seinem Vater befreundete Rektor Schallmaper habe dies "durch allerhand Runftgriffe" möglich gemacht. Daraus würde, wenn man die Außerung streng nach dem Buchstaben nähme, sogar folgen, daß Seine mit 14 Jahren noch nicht in ber philosophischen Rlasse gewesen sei; benn im anderen Falle wären keine Runftgriffe nötig gewesen, ihm das zu erwirken, was ihm schon von Rechts wegen zustand. In Wahrheit zählte er aber, wenn er am 13. Dezember 1797 geboren war, in den letten Monaten des Jahres 1812 gerade 14 Jahre\*).

<sup>\*)</sup> Der Güte des Herrn Asbach verdanke ich, als der oben stehende Aufsat schon gedruckt war, die Kenntnis eines eben von ihm aufgesundenen "Verzeichnisses der Ehrenbücher", welche am 21. September 1811 — ohne Zweisel beim Schlusse eines Schuljahres — ausgeteilt wurden. Das Lyzeum zählte damals, und nach dem Programm von 1810 auch im Jahre vorher, nicht 6, sondern, wie das alte kursürstliche Gymnasium, nur 4 Klassen: eine obere, mittlere, untere oder vorletze und eine Vordereitungsklasse. Die philosophische Klasse erscheint erst in dem Programm von 1812. Unter den Prämierten der "oberen Klasse" begegnet man den meisten Schülern, die in dem Programm von 1813 als Mitschüler Heines in der philosophische in dem Programm von 1813 als Mitschüler Heines in der philosophische

Schwieriger ift es, mit einer anderen Frage fich abzufinden. Wann hat Beine das Gymnasium verlassen? Sie ist, wenn nicht für den Anfang, doch für den Verlauf seiner Biographie von einiger Wichtigkeit. Man könnte benken: bereits im August 1813; denn Seine befand sich damals in der oberften Rlasse, und in den späteren Programmen folgen seit 1816 regelmäßig den angekündigten Prüfungen die Entlaffungen zur Universität. Aber Beine hatte bann bis zur Übersiedelung nach Samburg beinahe drei Jahre verloren, und ein so energischer Direktor, wie Kortum, wird ihm und seiner Mutter schon deutlich gemacht haben, daß der höchstens 15 jährige Knabe, wenn er anders für die Universität sich ausreichend vorbilden wollte, an dem eben damals unter strengere Zucht gestellten Unterricht noch ferner teilnehmen muffe. Ernstlich können nur 1814 und 1815 in Betracht kommen. Leider fehlt für diese beiden Jahre eine ausreichende amtliche Erklärung. Das Programm, durch welches Kortum "zur öffentlichen Prüfung am 25. und 26. Auguft 1814" einladet, enthält nach einer turzen Einleitung (S. 7) ein fophischen Rlaffe genannt werben, nämlich: Dittges, Baafel, Bellingrath, Sommers, Beefen, Lottner, Rolben. Es ift also febr mabrscheinlich, daß auch Seine im September 1811 diese Rlaffe zurudgelegt hatte. Ein neues Anzeichen, daß sein Geburtstag nicht auf ben 13. Dezember 1799 fällt. Denn ein 10-11 jähriger Rnabe batte sich dann in einer Klasse befunden, in welcher, nach Angabe des Programms für 1810, neben ber Poetit und Rhetorit die Psychologie von Schallmayer sehr eingehend behandelt wurde. Daß von den freigebig ausgeteilten "Ehrenbüchern" tein einziges an Beine fiel, ift zudem tein Anzeichen, daß er unter ben Schülern fich befonders bervorgetan hätte. Nach bem jest vorliegenden "Berzeichnis" läßt sich auch der Zeitpunkt, an welchem Seine in das Lyzeum eintrat, mit einiger Sicherheit bestimmen. In seinem Promotionsgesuch gibt er an, er habe alle Klaffen bes Gymnasiums durchgemacht — omnes gymnasii classes percurrebam. Wenn er also von 1810-1811 in ber oberen, oder von unten gezählt, 4. Klasse sich befand, so wird er brei Jahre früher, alfo 1807, in bas Lyzeum eingetreten fein. Daß auch baburch ber Geburtstag zu Ende bes Jahres 1799 fo gut wie ausgeschloffen wird, bedarf nicht bes Beweifes.

wesentlich erweitertes "Verzeichniß der Lektionen vom Januar bis September 1814". Dem Unterricht in der griechischen Sprache werden z. B. neben dem Elementarbuch von Jacobs in drei Rlaffen die erften Gefänge ber Obpffee und ber Ilias, Xenophons "Anabasis" und der "Philoktetes" des Sophofles zugrunde gelegt. Dann folgt die "Ordnung" der bei der Prüfung "vorkommenden Lektionen" und zum Schluß eine Reihe von "beklamatorischen Übungen". Seines Freund, Christian Sethe, spricht unter anderem "in einer von ihm verfertigten Rede de historiae usu ac praestantia", Beines Mitschüler August Lottner "in einer von ihm selbst verfertigten Rede über die Vaterlandsliebe". Ein Verzeichnis ber Schüler, wie es in bem Programm für 1813 erscheint, findet sich aber ebensowenig wie ein Verzeichnis der zur Universität Entlassenen, wenn überhaupt eine folche Entlassung in diesem Jahre stattfand. Ob das Vermißte, wenn es sich fände, über Beines perfönliche Verhältniffe Aufschluß gabe? Es ist möglich, aber keineswegs gewiß! Denn ba er 1819 in Bonn vor der Zulaffung zur Universität noch eine Prüfung zu bestehen hatte, so muß man vermuten, daß er ohne eigentliches Abgangszeugnis das Gymnasium verließ. Dafür, daß bies 1814 geschehen sei, spricht die von der Bonner Immatritulationskommission 1819 seinem Namen beigefügte Bemertung: "war bis 1814 auf ber Schule zu Düffelborf". In dem Promotionsgesuch, das er am 26. April 1825 an bie juriftische Fakultät in Göttingen richtete, erzählt er bagegen, er habe das Gymnasium verlaffen beim Serannaben des zweiten französischen Rriegs, als die oberfte Rlaffe beinabe aller ihrer Schüler beraubt worden sei, von denen der größte Teil, unter ihnen er felbft, dem Vaterlande feine Dienste angeboten habe. Diese Erzählung erhält eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dadurch, daß nach der summarischen Übersicht des Programms für 1815 in der ersten und zweiten Rlaffe zusammen nur 11 Schüler, in der dritten, vierten und fünften Rlaffe je 26, in der sechsten 33 Schüler sich befanden. Dazu kommt noch, daß ein Jugendgedicht: "Die Wünnebergiade", sich dem ersten Eindruck nach durchaus als Erzeugnis eines Gymnasialschülers barftellt. Seine schilbert in zwei turzen Gefängen in jenen reimlosen Trochaen, die er später im "Atta Troll" und in anderen Gedichten so meisterhaft zu verwenden wußte, wie ein junger Mensch namens Ferdinand Wünneberg aus Lethmathe bei Iserlobn von seinen Eltern auf das Lyzeum nach Düsseldorf geschickt wird, um unter Leitung der dem Vater befreundeten Lehrer Afthöver und Dahmen Theologie zu studieren. Der Beld wird in Gestalt eines Schweinchens aufgeführt, welches so behend im Mist berumpurzelt und auf den Sinterpfötchen hüpft, daß "Zernial Dreckt dagegen ist". Diese und andere Proben des Wißes geben nicht gerade über den Horizont eines Gymnafialschülers hinaus, obgleich das Gedicht im übrigen schon ein Talent, ja. bas eigentlich Seinesche Talent verrät. Es gehört aber unzweifelhaft in das Jahr 1815; denn Wünneberg findet erft Neujahr 1815 16 jährig in der zweiten Rlaffe des Gymnafiums Aufnahme, und Zernial wird erst im Frühling 1815 Man hatte sich damals, um einen Turnlehrer zu erhalten, an den Turnvater Friedrich Ludwig Jahn nach Berlin gewandt. Dieser antwortet am 11. April 1815: "Für Düffeldorf ist bis jest noch ein Lehrer zu haben, wenn Ihr Euch bald erklärt. Es ift ein junger, 17jähriger Gymnasiast, der über drei Jahre hier mitgeturnt hat und mit Ehren in Prima eines hiefigen Gymnasiums gesessen. Zernial ist sein Name; er weiß mit kleinen Kindern und großen Knaben umzugehen." Zernial wurde darauf in die erste Rlaffe des Düffeldorfer Gymnasiums aufgenommen und zugleich zum Vorturner ernannt.

Befremden kann es, daß in dem Gedicht der Vater seinen Sprößling den Lehrern Usthöver und Dahmen anvertrauen will, da Usthöver schon am 16. Dezember 1813, Dahmen bei der Neuordnung des Gymnasiums am 18. Januar 1814 entlassen war. Aber darin liegt kein unlöslicher

Widerspruch, der die Entstehungszeit der "Wünnebergiade" zweifelhaft machen könnte. Wäre sie also wirklich von einem Gymnasialschüler verfaßt, so müßte Seine 1815 noch auf dem Gymnasium gewesen sein.

Es läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, welchen Einfluß der neue Lehrplan, demgemäß die Schüler je zwei Jahre in Sekunda und Prima blieben, auf Beines Studiengang ausüben konnte ober ausgeübt hat. Das Programm von 1815 und einige Daten bezüglich ber 1813 in einer jüngeren Rlaffe bes Lyzeums erwähnten Schüler legen nur die Vermutung nahe, daß es mit dem gewöhnlichen Verlauf nicht im Widerspruch stände, wenn Seine bas Gymnasium im Frühling oder im Serbst 1815 verlassen hätte. So wird Sethe — 1813 in der ersten Klasse, also ein Jahr hinter Beine — im Serbst 1816 entlassen, Pelmann — 1813 in der zweiten Rlasse, zwei Jahre hinter Beine — 1817, Daniels - 1813 in der dritten Rlasse, also drei Jahre hinter Seine — 1818. Daß August Lottner, Beines Mitschüler in der philosophischen Rlasse, am 25. August 1814 bei ber öffentlichen Prüfung noch eine Rede hielt, wurde schon erwähnt. Eine bestimmte Entscheidung für Beines Abgang wird freilich burch alle diese Daten doch nicht gewonnen. Dagegen spricht wieder die Angabe, Seine habe sich im Frühjahr 1815 für ben Rriegsdienst gemelbet, für bas Geburtsjahr 1797, benn ein Unerbieten dieser Urt schickt sich doch besser für einen 17jährigen als einen 15jährigen. Überblickt man dann bas auf den vorhergebenden Seiten Zusammengestellte, so muß es schon für sich allein die Waaschale zugunsten von 1797 neigen, und vereinigt man damit, was in der Seuffertschen Vierteljahrsschrift 1891 von Ernst Elster, in der "Deutschen Rundschau" von mir ausgeführt wurde, so scheint kaum noch ein Zweifel möglich, daß Seinrich Seine nicht 1799, sondern 1797 zur Welt kam.

#### XV.

Noch ein Wort über S. Seines Geburtsjahr.

Das "Magazin für Literatur" vom 18. Juni 1898 enthält einen längeren Auffat "Seines Geheimnis" von Franz Seld. Es wird darin ausgeführt, Seines Eltern hätten das Gedurtsjahr ihres Sohns vom 13. Dezember 1797 auf den 13. Dezember 1799 verlegt, um dadurch seine uneheliche Geburt zu verdecken. Die Ehe sei erst im Jahre 1798 abgeschlossen worden, und das "orthodore Rabbinat" in Düsseldorf habe die Aufnahme des jungen Paares in die jüdische Gemeinde deshald so sehr erschwert, weil es "nach dem stadtbekannt gewordenen Fehltritt" in "zelotischer Muckerei" kein "verirrtes Schaf" in der Gemeinde habe dulden wollen. Auch die demütigende Zurücksehung, die Seine in der Familie seines reichen Onkels habe ersahren müssen, die Geringsügigkeit des ihm bestimmten Vermächtnisses und die späteren Streitigkeiten, alles sei auf den Makel seiner Geburt zurückzusühren.

Wäre diese Behauptung unzweiselhaft richtig, so würde doch der frivole Ton, in welchem sie vorgetragen wird, die schärsste Rüge verdienen. Sie erweist sich aber jedem, der mit den Verhältnissen einigermaßen vertraut ist, als ganz unhaltbar. Die Jahreszahl 1798 — genauer das Datum des 6. Januar 1798 — welche Serr Seld in der Viographie Seines von Proelß S. 9 gefunden hat und für durchaus beglaubigt erklärt, beruht in Wahrheit auf einer Angabe Maximilian Seines in seinen "Erinnerungen an Seinrich Seine und seine Familie", Verlin 1868, S. 7. Dies Vuch

ist aber gerade in bezug auf die Familienverhältnisse, insbesonbere auf Daten, durchaus unzuverlässig. Schon die von Strodtmann in der "Deutschen Rundschau" (1877, 3d. XII, S. 93ff.) veröffentlichten Briefe von Beines Mutter laffen beutlich die Sindernisse erkennen, welche die Rabbiner 1796, also lange vor Beines Geburt, der Verbindung zwischen Samson Seine und Peira v. Gelbern entgegenstellten. Um 8. November 1796 kann die Braut aber melben, der Widerstand sei glücklich überwunden, und man müßte schon danach annehmen, die Ehe sei Ende 1796 oder Anfang 1797 zum Abschluß gekommen. Der lettere Zeitpunkt wird aber ganz unzweifelhaft durch drei von Gustav Karpeles in der Zeitschrift "Der Albend" am 24. März 1892 veröffentlichte Urkunden\*). In der ersten, datiert vom 31. Januar 1797, unterzeichnen Samson Beine als Bräutigam und Betty Gelbern als Braut eine Vereinbarung mit Bettys verheirateter Schwester Brunelle. Einige Tage später schreibt Samson Seine eigenhändig: "Bescheinige biemit von wegen der Erbschaft meines verftorbenen Serrn Schwieger Vatter Medicin Doktors van Gelbern, weber an meiner Schwägerin Johanna van Gelbern noch an ihre Afecten unter keinerlen Vorwande etwas zu forbern zu haben. Go geschehen zu Düffelborf, den 8. Febr. 1797." Eine dritte Urkunde vom 5. Februar 1797 erwähnt ausdrücklich "Beierle v. Gelbern und respect. ihren Chemann S. Seine" als Mitkontrabenten. Die Ehe des Paares muß also zwischen dem 31. Januar und 5. Februar 1797 stattgefunden haben, und da wir zudem — von Maximilian Seine S. 135 mitgeteilt — ein Gedicht Beines zum Sochzeitstage feiner Eltern besitzen, das vom 1. Februar 1813 datiert ift, so läßt sich der 1. Februar 1797 mit vollkommener, urtundlicher Sicherheit als Sochzeitstag der Eltern feststellen.

<sup>\*)</sup> Meinem Aufsate "Seine auf dem Lyzeum und Gymnasium in Düsseldorf" muß ich beifügen, daß Serr Karpeles in jenen "Neuen Beröffentlichungen über Seinrich Seine" sich auch zugunsten des Geburtsjahres 1797 ausgesprochen hat.

Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß Beines Eltern, wäre die Ehe wirklich erst am 6. Januar 1798 zustande gekommen, gar keine Veranlaffung hatten, die Geburt ihres Sohnes gleich um zwei Jahre zu spät anzuseten. Von bem Verfahren bes Serrn Seld nur ein Beispiel unter vielen. Ein Sauptargument gegen bas Geburtsjahr 1799 findet er darin, daß Beine 1815 die Universität Bonn bezogen habe. Er tommt zu diesem Schluffe, weil die Vonner Immatrifulationstommission 1819 (d. h. bei dem wirklichen Eintritt Seines) erwähnt, er habe bis 1814 bas Gymnasium zu Dusselborf besucht. Bekanntlich wurde die Bonner Universität 1818 eröffnet! Berr Beld hätte in seiner Quelle, dem angeführten Buch von Proels, von S. 22 nur wenige Seiten weiter blättern bürfen, um über Beines Universitätsjahre ausführliche Nachrichten zu finden. Daß Artikel, wie der des Herrn Seld in Deutschland zu Papier gebracht werden, ist schon bedauerlich genug; aber noch weit mehr muß es befremden, daß ein namhaftes deutsches Blatt und sogar ein "Magazin für Literatur" ihnen seine Spalten preisgibt!

Es sei gestattet, hier noch ein Kuriosum zur Sprache zu bringen. Aus dem bekannten Buche von Georg Brandes "Das junge Deutschland" erscheinen eben (1898) im Verlage von S. Varsdorf in Leipzig die Übersetung der Abschnitte über Vörne und Seine, mit einer Vorrede des Verlegers, in zweiter Aussage. — S. 88/89 sinden sich im Text 17 Zeilen aus meinem Aufsate: "Wann ist Seinrich Seine geboren?" im Dezemberheft der "Deutschen Rundschau" S. 460\*), so gut wie wörtlich abgedruckt: Vemerkungen über Kompositionen Seinescher Gedichte. Statt aber auf meinen Aussage oder auf das von mir benutzte und angeführte Vuch von Karl Sessel "Dichtungen von Seinrich Seine" S. 340 sf. zu verweisen, zitiert der in der zweiten Aussage nicht mehr genannte Übersetzer als Quelle "Nassen, Neue Seinefunde S. 28", wo

<sup>\*)</sup> G. oben G. 245 ff.

nur ein flüchtiger Sinweis auf Kompositionen Seinescher Lieder in einem von 3. 3. Rouffeau 1840 verfaßten Artikel au finden ift. — S. 109 wird ohne jede Angabe einer Quelle aus der "Deutschen Rundschau" die dort zum erstenmal ausgesprochene Ansicht wiederholt, "man habe Beine 1816, um ihm als noch nicht wehrpflichtig das Recht der Auswanderung aus Preußen zu verschaffen, für zwei Jahre jünger ausgegeben". Wenn aber S. 113 bas Bonner Prüfungszeugnis für Seine herangezogen wird, das ich 1878 veröffentlichte\*), so verweift der Übersetzer wieder auf "Nassen, Neue Beinefunde, S. 19". Die Erklärung erhält man vielleicht, wenn man auf der Rückseite des Umschlags die "Neuen Seinefunde von 3. Naffen" im Verlage von S. Barsborf angepriefen findet. Aber es wäre intereffant, zu erfahren, auf welchem Wege in den Text eines Werks von Georg Brandes eine Stelle geraten ist, die manchem Leser als ein Plagiat erscheinen könnte.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 64 f.

#### XVI.

# Bu Beines Geburtstagfeier.\*)

Un ben Serausgeber ber "Deutschen Rundschau".

Goethes Großneffe, der geiftreiche Bonner Professor Allfred Nicolovius, schickte mir einmal "Abbildungen ber beiden Säuser, in denen Beethoven geboren wurde", das eine in der Rheingasse, das andere in der Bonngasse gelegen. In gleicher Weise könnte man schreiben von den beiben Jahren, in denen Seine geboren wurde. Sie, verehrter Freund, veranlaßten mich vor zwei Jahren, den 13. Dezember 1797 in ber "Deutschen Rundschau" als Beines Geburtstag zu begrüßen. Vor turzem wollte mich eine große beutsche Zeitung mit einem ähnlichen Auftrage für den 13. Dezember 1799 betrauen. Es war mir sogar die Ehre zugedacht, in der Vaterstadt des Dichters die Festrede zu halten. Wenn ich leider darauf verzichten mußte, so lag der Grund keineswegs in der Überzeugung, daß ein ausgesprochener Siebenundneunziger sich nicht an einer Feier im Jahre 1899 beteiligen dürfe. Freilich, die Gründe, welche in der "Deutschen Rundschau" für das erstgenannte Jahr zum Ausdruck kamen, bleiben in voller Kraft bestehen; ja, sie werden noch verstärkt durch einige seitbem bervorgetretene Tatsachen. Nach Beines Briefen an Saint René Taillandier vom 3. November 1851 und an seine Schwefter vom 16. Juli 1853 unterliegt es keinem Zweifel,

<sup>\*)</sup> Der Auffat wird wegen mancher wertvollen Stellen wieder abgedruckt, trothem mehrere Sätze mit solchen des oben S. 261 ff. mitgeteilten Artikels "Seine auf dem Lyzeum und Gymnasium zu Düsseldorf" fast wörtlich übereinstimmen.

daß sein Geburtsjahr absichtlich von seinen Eltern in einer Erklärung an preußische Behörden verändert wurde. In der "Deutschen Rundschau" hatte ich den Anlaß dieser Fälschung darin gesucht, daß man Seine 1816 die Auswanderung nach Hamburg erleichtern wollte und beshalb nach dem Stande ber preußischen Gesetzebung ben Achtzehnjährigen um zwei Jahre verjüngen mußte. 21m 18. Dezember 1897 veröffentlichte Professor Dr. David Kaufmann im "Pester Lloyd" einen Paß, den der hanseatische Konful in London im Jahre 1827 für Beine ausgestellt hatte. Meine Vermutung, daß Beine nach Samburg ausgewandert sei, wird dadurch zur Bewißheit; benn ware er Preuße geblieben, so hatte nicht ber hanseatische Konful, sondern eine preußische Behörde den Paß beforgen müffen. Wichtiger ift, was sich den Akten bes ehemaligen Düffelborfer Lyzeums entnehmen läßt, das Beine während der Fremdherrschaft besuchte und so vielfach bald scherzend, bald mit wahrhaft liebevoller Erinnerung in seinen Schriften erwähnt\*). In diesen Alten findet sich ein Bericht über das Schuljahr 1812/13, welcher zu der öffentlichen Prüfung am 23. und 24. August einlädt. Er enthält ein Verzeichnis der 146 Schüler der sechs Rlaffen des Lyzeums, und unter ben sechzehn Schülern ber böchsten, ber plilosophischen Rlasse, wird Sarry Beine aus Düsseldorf aufgeführt. In der philosophischen Rlasse wurden nach dem Bericht nicht mehr "Sprachen", sondern "Wissenschaften" getrieben und als solche Mathematik und Physik. Außerdem hielt der von Seine so hochverehrte Rektor Schallmeyer Vorträge über empirische Psycholgie und Logit, verbunden mit einer Kritit der philosophischen Systeme. Fiele Beines Geburtstag auf den

<sup>\*)</sup> Die Kenntnis der Akten verdanke ich dem Direktor des Düsseldorfer Gymnasiums, Serrn Dr. Julius Asbach, und konnte auf Grund derselben in der Beilage der Münchener "Allgemeinen Zeitung" vom 11. Juni 1898 das Lyzeum und seine Beziehungen zu Seine eingehend besprechen (oben S. 261 ff.). Wertvolle Nachrichten über die einzelnen Lehrer gibt Serr Asbach in der Beilage vom 27. Oktober 1899.

13. Dezember 1799, so wäre er also im Serbst 1812 als zwölfjähriger Knabe in eine Rlaffe eingetreten, die der Prima unserer jetigen Gymnasien nicht gerade entspricht, aber in einiger Beziehung noch über sie hinausgeht. Diese Unnahme ist um so weniger zulässig, als Beine trot einer früh entwidelten, raschen Faffungsgabe in den eigentlichen Gymnafialfächern sich niemals hervorgetan bat. Ein "Verzeichnis ber Ehrenbücher", welche am 21. September 1811 beim Abschluß eines Schuljahres sehr freigebig verteilt wurden, erwähnt als Prämiierte die meisten Mitschüler Seines, während er selber leer ausgeht. Die "Memoiren" erzählen, er fei schon als dreizehnjähriger Knabe mit den liberalen religiösen Anschauungen des Rektors Schallmeper vertraut gewefen. Diefe Erinnerung eines späten Alters könnte allenfalls der Wahrheit entsprechen, denn im Schuljahre 1810/11 befand sich Seine sehr wahrscheinlich in einer Rlasse, in welcher Schallmeper als Lehrer beschäftigt war. Wenn er aber in einem Gespräche mit Abolf Stahr äußert, der mit seinem Vater befreundete Rektor Schallmeyer habe ihm burch "allerhand Runftgriffe" möglich gemacht, schon als vierzehnjähriger Knabe die philosophischen Vorlesungen zu besuchen, so würde nach dem strengen Wortsinn sogar folgen. Seine sei mit vierzehn Jahren noch gar nicht in der philosophischen Rlasse gewesen; denn anderenfalls hätte ihm der Rektor nicht durch "allerhand Kunstgriffe" zu erwirken brauchen, was ihm von Rechts wegen zustand. In Wahrheit zählte er aber, wenn er nicht am 13. Dezember 1799, sondern am 13. Dezember 1797 geboren war, im Sommer 1812 gerade vierzehn Jahre. Selbst dieses Alter muß noch als ungewöhnlich früh bezeichnet werden. Wilhelm Brewer, der einzige Mitschüler Seines in der philosophischen Rlasse, dessen Alter sich für jest nachweisen läßt, war schon 1796 geboren. In der sogenannten "ersten" Rlaffe des Lyzeums, also ein Jahr hinter Seine, finden wir seinen Freund Chriftian Sethe, geboren am 19. Juli 1798; in der zweiten Klasse einen anderen Freund, Anton Pelmann, später Appellationsgerichtsrat in Köln, geboren am 20. Dezember 1799; in der dritten Klasse, drei Jahre hinter Seine, den späteren Professor und Geheimen Revisionsrat in Verlin, Alexander von Daniels, geboren am 9. Oktober 1800, und Ludwig Schopen, den späteren Universitätsprofessor und Gymnasialdirektor in Vonn, geboren am 17. Oktober 1799 zu Düsseldorf; endlich in der vierten Klasse Friedrich Steinmann aus Düsseldorf, Heines oft genannten Universitätsgenossen, geboren am 7. August 1801. Alle diese jungen Leute würden in der philosophischen Klasse sechzehn oder beinahe sechzehn, der hochbegabte, wissenschaftslich frühreise Schopen beinahe siedzehn Jahre gezählt haben. Ich denke, der Grundsak: "Zahlen beweisen", hat hier seine volle Krast.

Noch manches dieser Art ließe aus den Akten sich anführen; nur eins sei hier erwähnt. Beinahe mit Sicherheit läßt sich nachweisen, daß Seine im Jahre 1807 in die Vorklasse des Lyzeums trat. Vorschriftsmäßig war dafür das zwölfte Lebensjahr erforderlich, freilich für besonders begabte Knaben eine Ausnahme gestattet. Ein befreundeter Direktor mag immerhin einen Neunjährigen aufgenommen haben, aber die Aufnahme eines Siebenjährigen muß als ausgeschlossen gelten.

Vereinigt man diese Nachweise mit den Gründen, die von mir 1897 in der "Deutschen Rundschau" und von Ernst Elster 1891 in der Seuffertschen "Vierteljahrschrift" angestührt wurden, so kann es keinem Zweisel mehr unterliegen, daß Seine 1797 geboren wurde. — Aber soll man deshalb jeder Gedenkseier im Jahre 1899 entgegentreten? Gewiß nicht. Seine selbst hat schon den rechten Weg gewiesen, wenn er in dem Briese an Saint René Taillandier über die verschiedenen Angaben seines Geburtsjahres scherzt und launig hinzusügt: "La chose la plus importante c'est que je suis né." Das Jahr 1799 hat noch immer zahlreiche Anhänger; von Seine selbst wird es mehrere Male genannt, von seiner

Familie bis in die neueste Zeit als Geburtsjahr ausdrücklich festgehalten. Es bietet manchem Gelegenheit, eine vor zwei Jahren versäumte Dankesschuld nunmehr abzutragen. Möge es doch diesen Beruf erfüllen! Rur zu oft wurde dem Dichter für seine Gaben mit unverdienten Schmähungen gelohnt; wird ibm jest einmal eine verdiente Ehre doppelt zuteil, desto beffer. Freilich können nicht zwei Jahre sein Geburtsjahr sein, aber sicher darf man in mehr als einem Sahre seiner gebenten. Gern gabe ich gleich bier folchen Bedanken Raum, müßte ich nicht fürchten, den Lefern der "Deutschen Rundschau" gegenüber in Wiederholungen zu verfallen. Rur ein Wunsch sei für die bevorstehende Feier gestattet: Möge sie nicht als Veranlassung dienen, eine genugsam erörterte Frage wieder in den Vordergrund zu rücken uud in einem Sinne entscheiden zu wollen, der den deutlich redenden Tatsachen widerspricht!

Vonn im November 1899.

## XVII.

# Seine und Napoleon\*).

Seit einer Reihe von Jahren hat Holzhausen sich zur Aufgabe gemacht, die Außerungen der öffentlichen Meinung und der Literatur über Leben und Taten, Steigen und Fall des ersten Napoleon zusammenzustellen; ein Bildnis, wie es den Zeitgenoffen erschien, sollte daraus hervortreten. Die Forschungen von unermüdlichem Fleiß, von umfassender Belesenheit zeugend, die Ergebnisse mit Lebhaftigkeit vorgetragen, haben nicht bloß in Deutschland verdiente Unerkennung gefunden; der Schrift "Der erste Konsul Bonaparte und seine deutschen Besucher" Vonn 1900, widmete Albert Sorel im "Temps" eine eingehende, für Inhalt und Form gleich rühmliche Besprechung. Alls Ausfluß solcher Arbeiten und mit ihnen im Zusammenhang muß auch das vorliegende Buch betrachtet werden. Man könnte zweifeln, ob für das, was Beine über Napoleon gedacht und geschrieben hat, ein Band von 300 Seiten nicht zu ftark sei; aber ber Raiser wie ber Dichter bieten ein so unerschöpfliches Interesse, beibe haben so verschiedene Urteile, haben Begeisterung und Schmähung, Liebe und Saß in folchem Maße wachgerufen, daß eine Betrachtung, ihnen gewidmet, nicht leicht ermüdet. Das erste Rapitel "Zum Milieu und zur Vorgeschichte" behandelt die

<sup>\*)</sup> Paul Holzhausen, Beinrich Beine und Napoleon I. Frankfurt a. M., Morit Diesterweg, 1903. Mit vier illustrativen Beigaben. VIII u. 292 S. 8°.

Entwicklung bes Napoleonkultus und seiner Gegenfäte in Frankreich und Deutschland bis in die zwanziger Jahre. Im zweiten Kapitel: "Wie ist Beinrich Seine ber typische Napoleondichter Deutschlands geworden?" werden die Ursachen für diese Tatsache, die sich nicht wohl in Abrede stellen läßt, aufgesucht und begreiflicherweise die Jugendjahre in Düffeldorf, die Zustände in Samburg, Bonn und Berlin in Betracht gezogen. Sonderbar, daß Holzhausen mehrmals (z. 3. S. 69, 102) als Beines Geburtsjahr 1799 annimmt, während boch nach dem, was Elster, Franzos und ich darüber sagten, das Jahr 1797 durchaus als das richtige erscheint. Einzelne Angaben des Buches werden dadurch in falsches Licht gerückt. Alber felbst wenn man an dem Jahre 1799 festhält, muß es befremden, daß Beine im November 1827, 'also fast 28, in Wahrheit fast 30 Jahre alt, in Frankfurt Börne als "haltloser Jüngling" entgegen treten soll (S. 142). Nicht einstimmen kann ich auch in das beinahe uneingeschränkte Lob, welches Solzhaufen bei der Schilderung der Düffeldorfer Zuftande bem Werke von Ducros, "Heine et son temps", Paris 1886, spendet, einem Buche, das von erheblichen Fehlern nicht frei ist und zudem häufig in einen unerfreulichen chauvinistischen Ton verfällt. Sinter dem wirklich vortrefflichen Werke von Legras "Henri Heine poète", Paris 1897, steht es weit zurud; in ber Allgemeinen Zeitung, Beilage vom 15. Juli 1886, und in Arthur Chuquets "Revue critique" vom 25. Oktober 1886 und 14. Februar 1887 mußte ich mich ausführlicher, als hier am Plate ware, barüber aussprechen\*).

Wenn bei Seines Aufenthalt in Berlin auch die Perfonen erwähnt werden, mit denen er in nähere Berührung trat, so erfahren wir zu gleicher Zeit, wie Varnhagen, Rahel, Chamisso, Stägemann, Ludwig Robert, Willibald Alexis, Selmine v. Chézy, E. T. A. Soffmann, Grabbe und andere über Napoleon gedacht haben. Auf dieser eingehenden und

sachkundigen Erörterung beruht sogar der Sauptwert des Rapitels, das insofern eine Fortsetzung des erften bilbet. Für den Dichter selbst wird weniger dabei gewonnen; denn ob die Unsichten der genannten Personen auf Beines Unsichten über Napoleon eingewirkt haben, läßt sich, wie auch Solzbaufen bemerkt, nicht bestimmen. Unbestreitbar ift, und in jeder Beinebiographie wird es hervorgehoben, daß die Gesinnung bes Vaters, ber Ingrimm ber nach Napoleons Sturz aufs neue bedrückten Juden, der Gegensatz gegen die preußische Regierung und die in Deutschland mehr und mehr um sich greifende Reaktion, vor allem die unvergleichlichen Saten des Mannes — daß alle diese Gründe in dem Gemüte des Rnaben, des Jünglings, des Dichters eine die Begeisterung vorbereitende Sinneigung zu Napoleon erzeugen konnten. Man muß sogar erstaunen, daß eine so bedeutende poetische Blüte wie die "Grenadiere" in vielen Jahren vor und nach 1819 ganz vereinzelt bleibt, während doch Seines lebhafte poetische Tätigkeit Vaterland, Deutschtum, Liebe, Religion und was sonst einen Dichter anregen kann, in ihren Bereich Plötslich bricht im Jahre 1826 in dem "Buche Le Grand", daneben in der "Nordsee" und der Widerlegung Walter Scotts ein Strom der Bewunderung für den Raifer hervor, wie sie in der Weltliteratur kaum einen gewaltigeren Ausbruck gefunden hat. Bis zu Beines Tode ift diefer Strom nie ganz versiegt. Das Bild bes Raifers begleitet den Dichter 1828 auf der italienischen Reise, durch Tirol über die Alpen auf das Schlachtfeld von Marengo. In den "Französischen Zuständen", wie in der "Lutezia", d. h. in ben Berichten an die "Allgemeine Zeitung" aus den Jahren 1831—1832 und 1840—1843, führen die politischen Ereignisse, die Julirevolution, das Leichenbegängnis Napoleons, die Bestrebungen der Vonapartisten notwendig auf den Raiser zurück. Zufällige Unlässe werden mit Vorliebe benutt in ber "Romantischen Schule", in dem "Wintermärchen", den Briefen über die französische Bühne, dem "Cambourmajor"; noch im Jahre 1854 schlägt das Fragment "Waterloo" nachdrucksvoll, geistreich, witig, wie irgend etwas, bas aus Beines Feder hervorgegangen ift, beinahe ben Con der Jugendschriften wieder an. Alle diese Außerungen werden von Solzhausen nach der Zeitfolge aufgeführt, in ihrem Verhältnis zu einander beleuchtet und mit den Erlebnissen Beines in Verbindung gebracht. Wenn dabei die großen Szenen des napoleonischen Dramas Erwähnung finden, so kommen, gleichviel ob Seine sich darüber äußerte, auch die Chorführer der Weltliteratur Byron und Goethe, baneben Manzoni, Béranger, Victor Sugo, Chateaubriand, Lamartine, Barthélemy, Beblit, Gaudy und noch manche andere zum Wort, ein Chor, wie er so vollstimmig sich nicht leicht wieder zusammen findet. Solzhausen bezeichnet ausdrücklich seine im Februar 1902 veröffentlichte Schrift: "Der Tod Napoleons im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung" als Zubehör des vorliegenden Buches. Jeder Leser wird dem Verfasser für die sorgfältige Studie, für Unregung und Belehrung reichen Dank wissen, auch mit mehr als einer eigenartigen Außerung sich befreunden können. Wenn dann Solzhausen in der Vorrede "ein bischen Polemit" sich beinahe als eine Gunft verspricht, so fehlt es auch dafür nicht an Gelegenheit. Daraus möchte ich aber dem Verfaffer keinen Vorwurf machen, und hebe aus manchem, was zum Widerspruche reizt, nur einen Punkt bervor, weil er von allgemeinerem Interesse ist. Solzhausen erteilt den drei für Seine wichtigsten Rapiteln die Überschriften: "Die Periode der unbedingten Bewunderung", "Die Zeit des Zweifels", "Die Umkehr". Er findet grelle Widersprüche zwischen den Schriften der ersten und zweiten Periode. Gewiß ist die Tonart des "Buches Le Grand" von denen der "Französischen Zustände" und der "Lutezia" sehr verschieden. Aber Beine selbst hat die Ursache und zugleich die Rechtfertigung dieses Unterschiedes bezeichnet, wenn er schon in der italienischen Reise, also noch in der ersten Periode, schreibt (Werte, hgb. v. Elster, III, S. 273): "Meine

Suldigung gilt nicht den Saten, sondern nur dem Genius bes Mannes." Eine Verherrlichung bes Genius ift auch die einzige, die nach der ganzen Anlage des "Buches Le Grand" am Plate war. Sobald man aber ben einzelnen Saten, sobald man, wie in den "Französischen Zuständen", der Schilderung und Beurteilung realer Verhältnisse sich zuwandte, mußte ein anderer Maßstab der Beurteilung angelegt werden, und es kann nicht wundernehmen, daß einem so scharfblickenden Manne wie Beine die Schattenseiten, die Schwächen und Fehlgriffe dieser ungeheueren Existenz nicht verborgen blieben. Die eine Betrachtungsweise kann sehr wohl neben ber anderen bestehen. Nicht leicht wird es jemand beutlicher empfinden wie ich felbst. In meiner Vaterstadt Münfter bin ich unter Verhältnissen aufgewachsen, die ben Düsselborfer einigermaßen vergleichbar find, und die wundervolle Laufbahn bes Raisers, vor allem seine Leiden und das tragische Ende auf St. Belena, versetten mich während ber Rnabenjahre in eine Begeifterung, die zuweilen in Schulauffäten Ausbruck fand und die, wäre die poetische Begabung hinzugekommen, fich wohl nicht mit einem einzigen Gedichte begnügt hätte. Ich will nicht leugnen, daß von jenen frühesten Gefühlen sich noch heute einiges erhalten hat, aber sie haben mich nicht blind gemacht gegen eine andere Betrachtungsweise, die freilich jest, da die Quellen reichlicher fließen, leichter wird als zu Beines Zeit. — Weit überschätt werden meines Erachtens die wenigen Anfangsfäße bes Fragments "Waterloo", wenn man darin eine Umkehr zu der "unbedingten Bewunderung", einen Widerruf deffen erblicken will, was Beine feit 1828 über Napoleon geschrieben hatte. Vorerst beachte man, daß das jetige Fragment ursprünglich ein Stud ber "Geftandniffe" bildete, aber von Seine, weil es zu weit abführte, unter der Überschrift "Waterloo" als besonderes Stück in den "Vermischten Schriften" veröffentlicht werden sollte. Was hier über die Schlacht von Waterloo und ihre Folgen und im Anschluß daran über Napoleon gesagt wird, ist nicht sowohl

ein abschließendes Gesamturteil, als eine Schilderung der Stimmung und der Gefühle des Jungen Deutschland gegenüber der "Bundesroheit der Despoten". Von diesem Standpunkt aus konnte man immerhin schreiben: "Wir wußten sehr gut, daß . . . man in jenem einzigen Manne auch uns schlug, auch uns verhöhnte, auch uns freuzigte, daß der "Bellerophon" auch uns transportierte, daß Hudson Lowe auch uns quälte, daß der Marterfelsen von St. Selena unser eigenes Golgatha war und unsere erste Leidensstation Waterloo hieß." Denn daß die freiheitliche Entwicklung durch die Niederlage Napoleons verlor, ließ sich allerdings behaupten; hatte er doch während der 100 Tage, sei es aus Überzeugung oder unter dem Druck der Verhältniffe, zu freiheitlichen Grundfäßen sich bekannt, und die Reaktion der Jahre 1815—1830 wäre nicht möglich gewesen, wenn er in Frankreich und Europa sich behauptet hätte. Aber sicher war Seine nicht gewillt, in diesen Sätzen eine unbedingte Suldigung auszusprechen. In demfelben Jahre 1854, in denfelben "Bermischten Schriften", in denen das Fragment erscheinen sollte, erschien auch die "Lutezia", und darin z. B. folgende Stelle (Werke VI, S. 179): "Es ist wahr, es ist tausendmal wahr, daß Napoleon ein Feind der Freiheit war, ein Despot, gekrönte Selbstsucht." Einige Zeilen später nennt er ihn den "Donnergott des Ehrgeizes". Dergleichen ließe sich manches anführen. folche Außerungen Seines Überzeugung damals widersprochen, er hätte sie ebensogut wie einige andere beseitigen ober milbern können. In Wahrheit stehen sie, wie überhaupt die "Lutezia", zu dem Fragment gar nicht in Widerspruch.

Noch weniger als mit der Überschätzung angeblicher Widersprüche kann ich mich mit der Art befreunden, wie Solzhausen sie zu entschuldigen sucht. Leser der "Deutschen Literaturzeitung", welchen die Anzeige der Schrift von Max Raufmann, "Seinrich Seine und die moderne Seele", Zürich 1902, durch Dr. Harry Maync (Nr. 7 vom 14. Febr. 1903) erinnerlich ist, werden mit einiger Überraschung lesen, daß

Holzhausen in der Vorrede S. VI das "allerliebste Büchlein jedem, der über Seines Charafter sans phrase ins Rlare zu kommen wünscht", aufs wärmste empfiehlt. Mit Berufung auf dieses Buch werden wir später (S. 100) belehrt, daß Beine als "Impressionist, Neurastheniter, Systeriter, start erblich Belafteter" eigentlich nicht zurechnungsfähig und für die grellen Widersprüche nicht verantwortlich sei. "Wer mit Unfähigkeit, diese Geheimnisse des Nervenlebens zu begreifen" an den Dichter herantritt, deffen Urteil soll "des wiffenschaftlichen Wertes entbebren". Der älteren Seinefritit bleibt ber einzige Troft, daß sie "die Entschuldigung mangelnden Wiffens in Anspruch nehmen" darf. In Wahrheit beruht diese Entbectung, wie auch Kaufmann (S. 26) nicht verschweigt, auf einer Schrift bes Dr. med. S. Rahmer "Beines Rrankheit und Leidensgeschichte", Berlin 1901, der auch den Namen ber Krankheit nennt. Mir fehlt jede Berechtigung, einer medizinischen Diagnose zu widersprechen; aber einstweilen beruhige ich mich bei bem Gedanken, daß Seines Mutter und Schwester beide gegen 90 Jahre, daß sein Vater 64, der Oheim Salomon 76, die Brüder Gustav und Max, wenn ich nicht irre, mehr als 70 Jahre in leidlicher Gefundheit verlebten. Nimmt man auch die "Memoiren" und das sorg= fältige Buch "Aus Beines Ahnensaal" von David Raufmann, sowie den Aufsat von Rarpeles "Beinrich Beines Stammbaum väterlicherseits", 1901, zur Silfe, gewöhnliche Augen müffen boch bis auf Aldam und Eva zurückgehen, um bei Beines Vorfahren etwas zu entbecken, was den Ausbruck "erbliche Belaftung" rechtfertigen könnte. Daß man bei einem Dichter, einem so eigentümlich begabten Menschen wie Beine, lebhaftere Empfindungen, einen rascheren Wechsel ber Stimmungen und des Ausdrucks in Anschlag bringen muß, wird niemand bestreiten; und so mag man immerhin mit Richard M. Meyer (Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, S. 145) manche Außerungen Beines als "subjektive Momentsbekenntnisse" auffassen. Aber darf man diesen Maßstab an

Überzeugungen legen, die das Leben des Dichters 30 Jahre lang durchziehen?

Vielleicht wären dem Verfasser die Widersprüche bei Seine weniger grell, eine Entschuldigung weniger notwendig erschienen, hätte er die Außerungen des Dichters in der zweiten Periode mit den eigenen Bünschen in Übereinstimmung gefunden. Daran muß man aber wenigstens zweifeln; benn in der Vorrede lieft man, daß wie für Beine, so auch für ben "korsischen Selben, in dem der freier blickende Sohn eines neuen Zeitalters ben Baumeifter feiner Tage zu feben anfängt", erst in der "frischen Morgenstunde des 20. Jahrhunderts" eine gerechte Auffaffung zur Geltung gelangt. Und aus der Vorrede der Schrift über Napoleons Tod erfahren wir, daß Solzhaufen zur Verbreitung des "neuen Evangeliums" wirksam beigetragen hat. Große Vorteile kann ich mir von der neuen Offenbarung nicht versprechen. Daß Napoleon auf die Geschicke der Mit- und Nachwelt weitgreifenden Einfluß übte, daß in Italien und in Deutschland eine segensvolle Entwicklung wenn nicht auf seinen Willen, doch auf sein Wirken zurückzuführen sei, werden auch unsere Rollektivisten nicht bestreiten, und es ift boppelt erfreulich, wenn man neben so unvergleichlichen Fähigkeiten nicht vergebens nach Zügen edlen und menschlichen Empfindens suchen muß. Wild und planlos um sich zu greifen, war gewiß nicht seine Art, und eine schon vorgefundene Lage, die für ihn wie bereits für das Königtum und die Republik unbezwingliche Gegnerschaft Englands, trieb ihn nicht zum wenigsten in eine Bahn, die er wohl selbst als sein Schicksal bezeichnete. Mit autem Recht mag dann die neuere Forschung nachweisen, daß in ben Rämpfen gegen England und Rußland das Unrecht nicht ausschließlich, vielleicht nicht einmal zum größeren Teil auf seiner Seite war. Aber vergebens wird man in Abrede stellen, daß despotische Unterdrückung, daß unbegrenzter Vergrößerungsdrang und rücksichtslose Selbstsucht, mit den Erfolgen immer steigend, eine Gewalttat nach der anderen, einen Krieg

nach dem andern mittelbar oder unmittelbar heraufbeschworen und endlich den Untergang herbeiführten. Gegen diese Auffassung würde auch Seine, glaube ich, nicht viel eingewendet haben.

Wollte man aber nach den Austassungen der Vorrede befürchten, bei weiterem Lesen durch gewagte und überspannte Behauptungen über Napoleon gestört zu werden, so würde man sich angenehm enttäuscht sinden. Was Solzhausen von dem Raiser sagt, ist durchgehends so maßvoll, daß es die Freude an den wertvollen Eigenschaften des anregenden und fördernden Buches nicht verkümmert.

# Register.

Aldrian, Zensor 141, 142.
Algrippina 70, 90, 247.
Allexandrine, Prinzessin 238, 239.
Allexis, Willibald 285.
Allgemeine Zeitung 161, 162, 177.
Altenstein, Karl Freih. v., Minister 57, 60, 383.
Anderten, Frau v. 44.
Andreä 127.
Alrndt, E. M. 65 f.
Asbach, Julius 261, 265, 267, 268, 270, 280.
Assume 25, 273.
Augusti, Rektor der Aniv. Bonn

53, 58 f.

Bandel 127.
Barante, Baron de 227 f., 240.
Barsdorf, H. 277 f.
Barthélemy 287.
Beer, Michael 30.
Beethoven 107, 278.
Benede, Georg Friedrich 182.
Benzenberg, Joh. Friedr. 226, 238.
Béranger 287.
Beughem, F. v. 29.
Beurmann 151.
Bibel 102.
Blücher 23, 192.
Boifferée, Sulpice 184.
Bölling 31, 34.

Börne, L. 144, 285.
Bornftedt 139.
Brahms, Johannes 260.
Brandes, Georg 277 f.
Breuer, Prof. 267.
Breza, Eugen von 31, 33, 36, 38, 231.
Brockhaus, F. A. 31, 225, 226, 227 230, 240.
Brüggemann, Theodor 265.
Buchheim, A. 262.
Byron, Lord 4, 18, 232, 234, 243 259, 287.

Bölsche, Wilhelm 253.

Campe, Julius 141, 154 f., 160, 161, 167, 168, 170, 171; 176, 177, 179.

Chamiffo, Adalb. von 285.

Chateaubriand 287.

Chézh, Wilhelmine von 285.

Christiani, Rudolf 153.

Chuquet, Al. 188, 191, 256, 285.

Cohen, Julius 137 f., 144.

Colloff 139.

Cotta, Freih. v. 61, 123, 125, 136, 145, 149.

Cremer, Prof. 267.

Dahmen, Lehrer 85, 273. Dalberg, Karl v. 192.

Daniels, Alex. v. 269, 274, 282.

Dante 196, 254, 255, 260.

Daulnoy, Abbé 20, 266.

Depping 139.

Detmold, Sophie, geb. von Guaita 119, 175.

Detmold, Johann Sermann 119 bis 179.

- Augemeines 120 ff.

— — Bedrängniffe 161, 163.

— Freundschaft für Beine 169.

— Sournalistit 130, 131, 133, 138, 154 f., 157, 171.

- - Runfttritit 126 f., 134.

— — Politit 174, 175.

- - Weltflugheit 169, 170.

— — Wit 127, 174.

- Werte:

- — Anleitung zur Kunftkennerschaft 126, 131.

- - Gebichte 154.

— — Randzeichnungen 153.

— — Taten und Meinungen des Serrn Piepmeyer 174.

Dingelstedt 126.

Donnborf 139.

Drofte-Sülshoff, Unnette von 246.

Ducros, Louis 191-198, 285.

Duisberg 139.

Dümler, Verleger 38.

Edermann, Georg 158, 162.

Elifabeth Charlotte von Orleans
15 f.

Elfter, Ernft 90, 180, 188, 199, 209, 212, 213, 217, 218, 230, 245, 247, 253, 274, 282, 285.

Embben, Charlotte 199, 200, 201, 202, 204, 208, 209, 210, 214, 223, 262, 290.

— Ludwig von 199, 204, 210, 211, 262.

Embden, Morit 199, 201, 202, 203, 204.

Ernst, S. W. 155, 156, 158.

Ernst August, König von Sannover 139, 174.

Europe littéraire 180-190.

Evelina 213, 214.

Fledenstein, Lehrer 268.

Font 240.

Fould, Bantier 167.

Fouqué 70, 71.

Francesca da Polenta 182.

Frankfurt 162.

Frankreich 191.

Franz, Robert 260.

Franzos, Emil 285.

Frensborff 121.

Friedländer, John 18, 25, 220.

Friedrich, Prinz v. Preußen 216.

Friedrich Wilhelm III. 226, 238.

Friedrich Wilhelm IV. 256.

Gabe 150.

Gagern, S. W. A., Freiherr v., 174, 192.

Gans, Eduard 234, 235, 243, 244.

Gathy, August 179.

Gaudy 287.

Gelbern, Johanna van 276.

— Dr. van 276.

Geselschafter, Der 32, 38, 71 f., 98, 231, 234, 240.

Biefe 42.

Görres, Josef 184.

Goethe 15, 18, 22, 26, 35, 103, 114, 184, 186, 259, 287.

Gottfried von Strafburg 182.

Grabbe 148, 285.

Grillparzer 148.

Gruner, Juftus von 265.

Gubin, Friedr. Wilh. 32, 38, 233.

Gurowsti, Graf 133. Guștow 147, 154, 235.

Salle, Dr. Abolf, 165—170, 172.
— Therese, s. Heine, Therese:
Samburgischer Korrespondent 158,
161, 162.

Hannover 44, 126, 139, 153. Hardenberg, Karl August von 226. Hartmann vom Rhein, s. E. C. A. Keller.

Safe, Karl 139.

Segel, G. W. F. 235, 246.

Seideloff 139, 145, 148, 151.

Seine, Amalie 7, 11, 13, 17—22, 24—26, 32, 33, 196, 198, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221.

- Betty (Mutter des Dichters) 14, 144, 199, 200, 201, 204, 206, 208, 223, 275, 276, 277, 290.
- Gustav 164, 175, 176, 210, 269, 290.

### Beine, Beinrich.

- Allgemeines 3-6.
- - Burschenschaft 55 ff.
- — Charakter 4, 5, 14, 209, 254.
- Deutschland 34, 50,51,52, 60, 130, 135, 185, 241, 255.
- Eitelkeit 254.
- — Erbliche Belaftung 290.
- Feinde 28, 34, 124, 161, 162, 164, 170, 177.
- — Fleiß 100, 142, 143.
- — Frankreich 51, 135, 185, 191, 257.
- — Französische Literatur 266.
- Granzösische Sprache, Renntnis ber, 104.
- - Freundschaft 36, 68.
- — Sellenismus 146.
- Sournalistit 123, 130, 133, 144, 151 f., 235, 243 f.

Seine, Seinrich.

- Allgemeines:
- — Judentum 9, 22 f., 28, 51, 241.
- — Renntniffe 33, 34, 41, 67, 203, 242, 243.
- Lettire 100, 102, 111, 113, 207.
- — Liebe 222.
- — Moral 187.
- — Musit 105.
- — Nachwirkung 258 f.
- — Nationalgefühl 185, 186, 256, 257.
- — Parteiwesen 253.
- — Polemit 50.
- — Polen 242.
- — Politit 49, 52, 60, 61, 124, 126, 128, 130, 153, 185, 218, 254.
- — Religion 4, 11, 23 f., 27, 100, 102, 185, 204, 257.
- — Revolution 33, 202, 207.
- - Romantit 51, 195.
- — Satire 255.
- — Schmutz 4, 257.
- — Gelbstgefühl 12, 23.
- — Sprachfehler 13 f.
- - Stil 103, 131, 181, 209, 210, 254, 259.
- — Theater 135, 137, 142, 151.
- — Weltverachtung 168.
- —— With 9, 49, 101, 254, 259.
- — Wohlwollen 100, 103.
- — Die Seine-Forschung 80, 222 f., 255, 258.
- — Das Heine-Denkmal 252 bis 260.
- Briefe:

6./7. 16: 11; 27./10. 16: 18;

14./4. 22: 32; 27./4. 22: 236;

15./6. 22: 238; 1./9. 22: 241;

21./1. 23: 38; Ende Aug. 25: 41

Seine, Briefe;

1./9. 25: 43; 12./11. 25: 45; 28./7. 27: 121; 15./2. 28: 124; 19./4. 28: 62; 3uli 28: 125; 30./11. 30: 128; 22./3. 35: 130; 26. u. 28./5. 37: 136; 14./6. 37: 138; 29./7. 37: 141; 17./9. 37: 144; 3./10. 37: 147; 16./1. 38: 150; 3./11. 43: 155; 9./11. 43: 156; 24./11. 43: 156; 7./12. 43: 157; 23./8. 44: 158; 9./9. 44: 159; 14./9. 44: 160; 20./9. 44: 161; 9./1. 45: 165; 13./1. 45: 167; 23./1. 45: 169; 15./2. 51: 110; 12./3. 51: 112; 26./8. 51: 176; 3./10. 54: 176.

- Gebichte:
- — Allgemeines 5, 110, 195.
- Rompositionen 105—115, 259 f., 277 f.
- Sorgfältige Feile 5, 97 ff., 102, 181.
- — Wahrheit 255.
- "Gedichte" (1822) 31, 32, 230, 231, 237, 242 f.
- - Junge Leiben 25.
- Eprisches Intermezzo 196, 221.
- — Neue Gedichte 158, 160, 161, 162, 163.
- — Romancero 100, 102, 175.
- — Lazarus 207.
- Einzelne: Altes Lied 108; Auf den Wällen Salamancas 70; Auf meiner Herzliebsten Äugelein 95; Das ist der alte Tambourmajor 286; Das neue Israelitische Hospital zu Hamburg 163; Daß ich dich liebe, o Möpschen 70; Dein Angesicht, so lieb und schön 93; Denk'ich an Deutschland in der Nacht 200;

Seine, Gedichte, Einzelne:

Der neue Alexander 256; Der Tambourmajor 286; Deutschland. Ein Traum 86 ff.; Die Erbe war so lange 95; Die Jahre kommen und gehen 70; Die Rose, die Lilie 96; Die Wälder und Felder 70; Die Welt ist so schön 97; Draußen ziehen weiße Flocken 70; Du bist gestorben und weißt es nicht 70, 108 ff.; Du bist wie eine Blume 72, 260; Du liebst mich nicht 95; Ein Fichtenbaum steht einsam 260; Ein Sospital für arme, kranke Juden 163; Entflieh mit mir 77 ff.; Erinnerung 74 f.; Er steht so starr 70; Es faßt mich wieder 70; Es fiel ein Reif 77; Es ift ein Rönig in Thule 256; Es wogte das Meer 109; Es zieht mich nach Nordland 16; Frau Mette 105; Freskosonette 28; Gaben mir Rat und 72; Gekommen ift der Maie 69 f., 97 ff.; Götterdämmerung 69; Herr Peter und Bender 105; Ich bin's gewohnt, den Kopf 200; Ich hab' im Traum geweinet 260; Ich wandelte unter 93; Ich weiß nicht, was foll 260; Ich will mich im grünen Wald 94; Ich wohnte früher 86; Ich wollte, meine Lieder 95; Im tollen Wahn hatt' ich 200; Leise zieht durch mein Gemüt 260; Lieben und Saffen 70; Man glaubt, daß ich mich gräme 70; Mein Kind, wir waren Kinder 203; Mir träumt, ich bin der liebe Gott 69; Nach

Seine, Bedichte, Einzelne:

Frankreich zogen 105, 115, 286; Nächtliche Fahrt 109 ff.; Nacht liegt auf den 72; Sie haben mich gequälet 69; So hast du ganz und gar 96; Sohn der Torheit 86; Tag und Nacht hab' ich gedichtet 70; Tragödie 76 ff.; Und als ich so lange 96; Was willst du, traurig liebes Traumgebilde? 74 f.; Wenn ich bei meiner Liebsten bin 93; Wenn ich in deine Llugen 97; Wir wollen jeht Frieden machen 94; Wünnebergiade 80 ff., 273, 274.

- Leben:
- Unstellung erstrebt 45, 125, 126, 128, 203, 235, 242.
- Auswanderung nach Samburg 250—252, 262, 263, 280.
- Bildungsgang: Kinderschule 263, 264; jüdische Privatschule 264; Lyzeum in Düsseldorf 9, 17, 63, 261—274, 280—282; Privatunterricht 63; Abgangszeugnis 63—66, 215; Universtätsstudien in Bonn 27, 28, 49—67, 215, 277; in Berlin 242.
- — Duelle 30, 132 f., 150.
- - Erbschaftsstreit 163-173.
- — Geburtsjahr 9,15,245—252, 261—283, 285.
- Gelbangelegenheiten 35,41f., 43, 46 f., 102, 137, 140 f., 142 f., 147; Penfion des Onkels 140 f., 143, 147, 163—165, 166, 168;—deren Söhe 166, 168, 172.
- Gefundheit 32, 38, 45, 62, 101, 102, 124, 144f., 147, 160, 164, 167, 176, 177, 205, 207,

Seine, Leben:

- Gesundheit 208, 238, 241, 244; Augenübel 145, 147, 160, 161, 163, 205, 208.
- Raufmännische Tätigkeit 10,
   11, 12, 22, 24, 27.
- — Militärdienst 10, 248—252, 262.
- — Paß vom Jahre 1827: 280.
- — Ortlichkeiten: Berlin 30, 203, 239; Beuel 29; Bonn 27-29, 49-62; Boulogne sur mer 142, 144; Düffeldorf 215, 216, 261—274, (Geburtshaus 222); Godesberg 215, 216; Göttingen 29, 30, 203; Granville 136, 137, 142, 144; Hamburg 10f., 12, 22, 158ff., 161, 163, 178, 179, 203, 205, 211; Sannover 157 ff.; Sarzgerode 203; Seilbronn 41, 123; London 121, 144; Lüneburg 39, 201; Lüneburger Seide 203; München 61, 125, 177; Münfter 48; Norderney 40, 41; Oldesloe 216; Paris 126, 130, 156; Paffy 208; Posen 242; Ramsgate 121 f.; Ripebüttel 195; Schleißheim184; Versailles 138.
- — Wohnungen 13, 28, 42, 101, 115, 125, 137, 147, 151, 169, 179, 194 f., 240.
- — Taufe 203.
- Sestamente 119, 173, 174, 199, 209.
- Werke:
- — Allmansor 29, 195, 233.
- — Atta Troll 82, 171, 273.
- — Börne, Über 144, 154.
- Sriefe aus Berlin 32, 227, 230 f., 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 244.

### Seine, Werte:

- Such Legrand, Das 7, 14, 212, 213, 214, 215, 265, 286, 287.
- Bühne, Aber die französ. 134 f., 138, 143, 286.
- Denunzianten, Aber ben 141 f., 149 f.
- Deutschland, siehe Wintermärchen.
- Französische Zustände 49, 254, 286—288.
- Jur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland 180.
- - Geftändniffe 265.
- — Sarzreise 45, 203.
- Jungdeutschen Anthologie, Plan einer 140—152.
- Lutezia 175, 177, 178, 286, 287, 289.
- — Memoiren 7, 163, 265, 281, 290.
- — Nordsee, Die III 45, 48, 286.
- — Polen, Aber 35, 38, 231, 233, 235.
- — Ratcliff 3, 32, 33, 195.
- — Reisebilder IV 125, 129.
- — Romantische Schule 75, 140, 180—190, 286.
- — Salon III 141 f.
- —— "Taffos Tod" 71.
- - Tragodien 38, 202, 242.
- Vermischte Schriften 175, 176, 288 f.
- — Waterloo 287—289.
- — Wintermärchen 48, 158, 160, 162, 200, 256, 286.
- Heine, Henry (Onkel bes Dichters)
  199.
- Rarl 150, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 206.
- Mathilde 115, 131 ff., 137 f.,

- 142, 145, 147, 151, 156, 158, 167, 168, 170, 173, 179, 204, 205, 206, 207, 211.
- Seine, Mag 7, 17, 48, 81, 123, 124, 142—144, 146 f., 164, 206, 209, 210, 211, 219, 220, 221, 247, 269, 275, 276, 290.
- Salomon 10, 23, 27, 140 f., 143, 146 f., 163, 164, 203, 218. 220, 221, 290;
  Seine Familie 163, 220, 275;
  Sein Teftament 164, 165, 169, 171, 206, 275.
- Samfon 10, 275-277, 286, 290.
- Therefe 45, 203, 212, 213, 217, 218.

Seld, Franz 275—278.

Selene, Berzogin 139.

Serber 33, 186.

Hermes (Zeitschrift) 225 f., 240. Hermione 75.

Seg, Frederick 264.

Seffel, Karl 199, 213, 217, 218, 259, 277.

Killebrand, Josef 101.

- Karl 3, 100—104, 207.

Hindermans, Frau 263.

Soffmann, E. T. U. 122, 224, 285.

- von Fallersleben 27, 56, 70. Sobenhaufen, Elife von 30, 225, 234, 239 f., 243.
- — (die jüngere) 234.
- Leopold Freiherr von 234, 237, 240.

Solzhausen, Paul 284-292.

Sonighaufen, Lehrer 264.

Sugo, Victor 287.

Hüllmann 63, 65, 66.

Immermann, Karl 37—40, 70, 148, 231, 239.

3fis 226.

Jacobs 127.

Jahn, Frdr. Ludw. 273.
Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritik 235.
Johann, Erzherzog, Reichsverweser 174.
Juden 286.

Rarpeles, Guftav 199, 253, 262, 275, 290. Raufmann, David 262, 263, 280, 290. — Mar 289 f. Reller, E. C. A. 224—244. Riesel, Gymn.-Direktor 265. Rlein, Bernard 31, 33, 34, 105. — Josef 31, 33, 34, 41, 46, 71, 73, 92, 105 f., 114. Rleift, S. v. 148. Rlopftod 12. Rniffler, G. 265. Röchy, Rarl 232, 233, 237, 239. Rohlrausch, Friedrich 265. Kölnische Zeitung 161, 162, 169, 171, 173. Roreff 139. Rortum, Rarl Wilhelm 265, 266, 269, 271.

Labenberg, v., Minister 229.
Lamartine 287.
Lancelot 182.
Laube, Heinrich 91, 103, 119, 139, 173.
Laves 127.
Legras, Jules 257, 285.
Lehmann, J. S. 69.
Leibnit 16.
Leo, Frau 175, 177.
— Prof. 220.
Lessing 33, 182, 186.
Leuchtturm, Der 75.

Rreuger, Max 105.

Lewy, Josef 12, 14.
Lewald, August 135, 138, 143, 152.
Lichtenberger, Ernest 191.
Literarisches Konversationsblatt
225 f., 231, 232, 237, 239, 243.
Löwenthal 101.
Ludwig I. von Bayern 184.
— XVIII. 256.
Lütwith, Baron 224.
Lottner, August 13, 15, 272, 274.
Lowe, Subson 289.

Mackelber, F., 66. Magazin für Literatur 275, 277. Mainzer 139. Maltis, Friedr. von 224. Manzoni 287. Matthiffon, Friedr. 107. Maurersche Buchhandlung 32,230. Manne, Harry 289. Meinert, Carl 209, 230. Mendelssohn - Bartholdy, Felix 106, 115, 260. Menzel, Wolfgang 75, 141 f., 149 f. "Mephistophes" 91. Methfessel, 2l. 106. Meyer, R. M. 290. — von Waldeck 239. Meperbeer 139, 177. Mieris 184. Mirat (Mathildens Mutter) 148. Mittermaier, Prof. 54. "Mödschnun und Leila" 34. Molly, f. Seine, Amalie. Monheim, Johann 264. Montanus, f. Zuccalmaglio, V. v. Moreau, General 256. Morgenblatt 125, 145. Moser, Moses 30, 36, 47. Mühler, Seinr. v. 228. Müllner 148.

Murat 264.

Mufenalmanach (von Steinmann) 91, 94.

Napoleon I. 9, 10, 185, 192, 218, 264 f., 284—292.

— III. 207.

Raffen, 3. 258, 277, 278.

Reffelrobe, Graf 267.

Netscher 184.

Neunzig, Josef 10, 53, 54, 56, 63, 64, 71, 85, 247.

Nicolovius, Alfred 279.

Novalis 195.

Ochs, von, General 234.

Öhlenschläger 148.

Oppenhoff, Univ.-Sekr. 54, 67.

Ofterwald 126 f.

Paul, Jean 35, 186.

Pelmann, Anton 13, 15, 28, 269, 274, 281 f.

Pfarrius 114.

Phönix 141.

Piftor 139.

Plücker 31, 34.

Pope 127.

Prag, Stadtrat 247.

Proelf, Robert 199, 247, 253, 262, 275, 277.

Pückler, Fürst 179.

Rahmer, S. 290.

Raßmann, Friedrich 71, 81, 247.

Raumer, Friedrich von 226.

Rehfues, Geheimrat von 57.

Reichenbach, Gräfin 75.

Reichmann 127.

Rellftab 70.

Revue critique 191, 285.

- historique 191.

Rheinische Flora 70 ff., 247.

Rheinisch - westfälischer Anzeiger

29, 32, 37, 224, 231, 238—240.

— Musenalmanach 68, 247.

Ries, Subert 106.

Rießer, Gabriel 169.

Rintelsohn, Lehrer 264.

Robert, Friederike 213, 214, 217.

— Ludwig 214, 217, 285.

Rocca, Maria Fürstin della 199, 200, 210, 211.

Robenberg, Julius 230, 279.

Röberer, Minister 9.

Rothschild, James 139.

Rouffeau, J. V. 28, 58 ff., 68—79, 81, 98, 278.

Rückert, Friedrich 232.

Sack, Eduard 262.

Savigny, Friedrich Karl von 235.

Savoie 139.

Schallmeyer, Rektor 14, 19, 246, 265, 266, 270, 280, 281.

Schenkendorf 70.

Scheuer, Rabbiner 245.

Schiller 15, 33, 103, 148, 183, 186.

Schilling, Baron von 233, 239.

Schirges 155.

Schlegel, A. W. 29, 65 f., 71, 183,

187.

— Friedrich 183, 184, 187.

Schloß, Michael 108—113.

Schlumberg 239.

Schmidt, Klamer 81.

Schopen, Ludwig 28, 269, 282.

Schottky, Julius Max 235, 242.

Schramm, Prof. 267.

Schrödter, Adolf 174.

Schubert, Franz 106 f., 260.

Schücking, Levin 173.

Schuckmann, Freiherr von 59, 60, 226.

Schult, Dr. Seinrich 29, 236, 239, 242, 244.

Schumann, Robert 106, 260.

Schweder, Student 57.

Scott, Baumeifter 171.

— Walter 234, 243, 286.

Sethe, Christian 7—48, 80 ff., 192, 196, 211, 221, 225, 227, 269, 272, 274, 281.

— Christoph 8, 9, 10.

Shatespeare 62.

Sichel, Dr. 145.

Sieveting 170.

Simrock, Rarl 14, 27 f., 71, 74, 77, 106.

Smets, Wilhelm 71, 81.

Solms-Laubach, Graf, 53, 57-60.

Solms-Lich, Fürstin 44.

Gorel, Albert 284.

Soult, Marschall 105.

— Sett. Nap. 269.

Spalding 100, 102.

Spazier 139, 142.

Specht 130.

Spittler 100, 102.

Staël, Frau von 183, 189.

Stägemann, A. v. 285.

Stahl, S., s. Temme.

Stahr, Adolf 270, 281.

Stein, Freiherr vom 192.

Steinmann, Friedrich 28, 36, 39, 71, 91f., 247, 269, 282.

Sternau 114.

Strauß, Salomon 149, 169.

Strobtmann 4, 7, 14, 29, 48, 64, 81, 119, 171, 180, 199, 200, 247, 253, 275.

Struensee, v., Polizeipräsident 58, 60.

Studer 34.

Stuhr, P. F. 239.

Stüve 153, 174.

Swift 131, 169.

Telegraph, Der 147, 154 f., 157. Temme, J. D. H. 71. Tholuck 100, 102.

Tieck, Ludwig 181, 183, 194.

Trapel 139.

Turnvereine 58, 59, 60.

Llechtrit, Friedrich von 231. Unzer, Mitschüler Seines 13, 14 f., Uppenkamp, Gymn.-Direktor 265.

Varnhagen, Karl August von 30, 152, 217, 231, 285.

— Rahel 30, 36, 214, 215, 285.

Venedey, Jakob 139.

Voltaire 20, 21, 259.

Bulpius, Christiane 131.

Waldbrühl, Wilh. v., s. Zuccalmaglio, A. v.

Waldeck, Benedikt 29 f.

Weber, Buchhändler 31.

Welker 65.

Werner, Zacharias 148, 182 f.

Werthern, Freiherr von 152.

Westteutscher Musenalmanach 69, 98.

Wigalois 182.

Wilhelm II., Raiser 255.

Wille, François 158 f.

Windischmann, Prof. 63 f., 71.

Wolf, Friedr. Aug. 224.

Wüllner, Franz 265.

Wünneberg 13, 14, 80 ff., 273.

Zedlitz 287.

Beitgenoffen, Die 226.

Zendrini 3.

Binkeisen, Sistoriker 76.

3ernial 85, 273.

Zuccalmaglio, Anton Wilhelm v.

15, 78.

— Franz v. 13, 15 f., 17, 61.

— Vincenz v. 15, 61.

Zuschauer, Der 92.

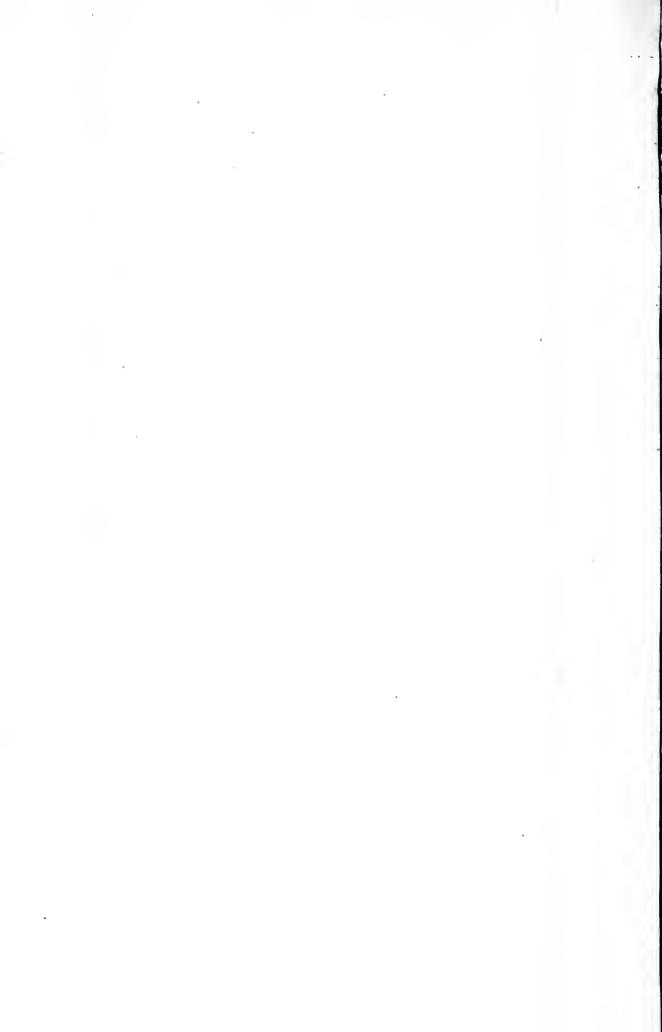

"Das Neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung" vereinigt eine Anzahl hervorragender Männer der Wissenschaft, die aus Anlaß des Jahrhundertwechsels die letten hundert Jahre deutscher Entwicklung auf den wichtigsten Kulturgebieten historisch-kritisch behandelt haben. Visher sind folgende Einzelwerke im Verlage von Georg Vondi in Verlin erschienen:

Dr. Theobald Ziegler, ord. Professor a. d. Univ. Straßburg: Die geistigen und sozialen Stömungen bes 19. Jahrhunderts.

Dr. Cornelius Gurlitt, ord. Professor a. d. Kgl. techn. Hoch-schule zu Oresden: Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts.

Dr. **Richard M. Meyer**, Professor a. d. Univ. Berlin: Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts.

Dr. Georg Raufmann, ord. Professor a. d. Univ. Breslau: Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.

Dr. Siegmund Günther, ord. Prof. a. d. techn. Sochschule München: Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert.

Dr. Franz Carl Müller in München: Geschichte der organisichen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert.

Dr. Werner Sombart, Professor a. d. Univ. Breslau: Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert.

Die folgenden Bande ber Sammlung find in Borbereitung:

Dr. Heinrich Welti in Berlin: Das musikalische Drama und die Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland.

Dr. Paul Schlenther, Direktor des R. R. Hofburgtheaters zu Wien: Das deutsche Theater im 19. Jahrhundert.

Colmar Freiherr v. d. Goltz, General d. Infanterie: Deutsche Rriegsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Ein jeder Vand umfaßt etwa 800 Seiten groß Oktav, bildet ein abgeschlossens Ganzes und ist unabhängig von den andern zum Ladenpreis von M. 10.— (broschiert) und M. 12.50 (Halbstranz gebunden) zu haben.